# Deutsches Wochenblatt zum Rampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Erscheint wöchentl Einzel-Ar 20 Pfg. Bezugepreis monatlich 84 Pfg. zuzüglich Postbestellgelb. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d Berlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geichäste-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteit —.75 RM.

Mürnberg, 10. April 1941

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Aftenberg.-A, Pfannen-ichmiedsgasse 19. Bosischeckhonto Amt Nürnberg Az. 108 Schriftleitung Nürnberg.-A. Diannenichmiedsgasse 19. Jernsprecher 218 72. Schriftleitungsschluß: Freitag (nachmittags). Briefangdrift: Aurnberg 2, Schliehiach 398.

19. Jahr "

# Was Juden unter Gleichheit verstehen

#### Sie wollen nur Rechte, erkennen aber keine Pflichten an

Die nationalsozialistischen Judengesetze haben bekanntlich in der Judenschaft erbitterten Wiberstand herborgerusen, ber seinen stunfalligen Ausbrud in bem Bersuche ber Juben gefunden hat, Deutschland von der ganzen Welt bohkottieren zu lasfen. Die Juden begriffen felbstverftandlich, daß diese Gesetzgebung thre bisherige Machtstellung in Deutschland erledigte. Sie mußten außerdem damit rechnen, bag ahnliche gesetliche Magnahmen gegen sie auch in anderen Staaten ergriffen werden tonnten, was auch in der Tat zum Teile eingetreten ift. Die Juden haben aber niemals jugegeben, daß ihre Erbitterung gegen die erwähnten Reichsgesetze aus bem Scheitern threr Machtplane geflossen ift. Sie haben einen anderen Grund borgefcoben, ber bei ihnen immer eine große Rolle spielte, wenn es sich um Auseinandersetzungen mit Andersraffigen handelte, nämlich den fog. "Menschlichkeitsgrundfaß, der auf den Schlagwörtern "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichteit" der französischen Revolution von 1789 fußend, und die raffenmäßigen Unterschiede innerhalb ber Menschheit ganglich außer Acht lassend, alle Menschen als gleichwertig hinstellt.

Daburch, daß den Juden im neuen sein zu über Deutschland ihr eigener, artgemäßer Les anwachsende

bensbereich geschaffen worden ist, ist freilich zwischen ben beutschen Reichsbürgern und ben Juden eine flare Trennung herbeigeführt und es ist den Juden unmöglich gemacht, sich auf Rosten ber Deutschen eine Vormachtstellung auszubauen. Von Durch= brechung einer Gleichheit kann jedoch tropbem keine Rede sein, weil die angebliche Gleichheit aller Menschen, die gerade von den Juden so eifrig verteidigt worden ift, ein Hirngespinst darstellt. Es gibt zwischen den einzelnen Menschen außer den bluts- und volksmäßigen Unterschieden alle möglichen Abstufungen vom Genie bis zum Dummkopf, bom Kraftstrogenden bis gum Erbfranken, vom sittlich Sochstehenben bis zum Gewohnheitsverbrecher, bom Arbeitsmenschen bis zum Faulpelz. Ebenso sind die einzelnen Bölker nach ihrer De-bensgestaltung und Leistung höcht un-gleich. Die Juden selbst sind ein Beweis dafür, benn fie haben fich im Berlaufe ihrer Geschichte als durchaus unschöpferischer, leistungsunfruchtbarer Teil der Menschheit erwiesen und sie haben unter ihren Wirtsvölkern immer als austangendes und zerseinent gewirkt.

Um nun ihr Minderwertigkeitsbewußts fein zu übertoner und die immer stärker anwachsende Judenahmehr niederzuhalten,

# Kämpser der inneren Front

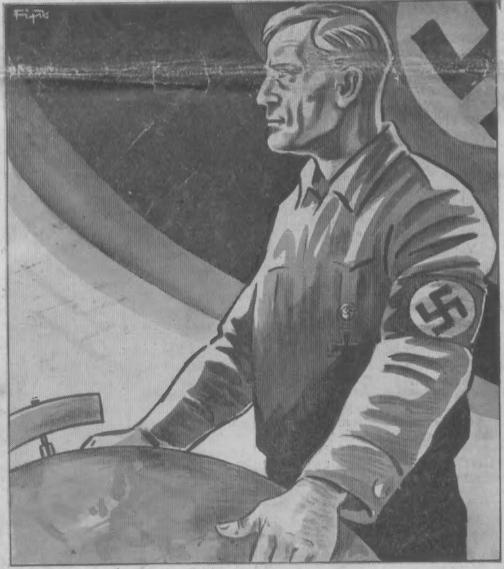

Verlacht, verspottet, totgeschwiegen, Bersolgt, entehrt, dem Kerker überwiesen, Verschrieben wir dem Führer unser Leben. Er hat Großdeutschland uns dafür gegeben. Der Glaube an den Jührer ließ uns siegen, Den heute dantbar junge Völker grüßen.

#### Alus dem Inhalt

Allisierte auf Leben und Zod Das Weib im Auden Bulgarische Waßnahmen Father Divine Fudas Liebe zu England Küdisches Frankreich Sans J. R. Gunther

Der Synagogenbrand von Neu-

Der rheinische Rebell Schinderhannes zieht neue Saiten auf

Die Juden sind unser Unglück!

# Das Weib im Juden

#### Ein jüdifd,es Selbstbekenntnis

haben die Juden eine laute Propaganda für den Gedanken der Gleichheit aller Menschen entfaltet. Sie haben ihn aber nie in die Tat umgesett, wenn er zugunften Andersraffiger ausgefallen wäre. Man denke doch nur daran, welch hervor= ragende Gelegenheit die Juden gehabt hät= ten, in der Arbeiterbewegung und durch das Rapitalwesen, in denen beiden fie fo überaus ftart beteiligt geme= sen sind, der Idee von der Gleichheit aller Menichen zum Durchbruch auf fozialem und wirtschaftlichem Gebiete zu verhelfen! Alllein die Juden haben im Gegenteile den Sozialismus und den Kapitalismus einseitig zu ihrem eigenen Borteile mißbraucht und damit bewiesen, daß es ihnen in Wahrheit um die von ihnen fo befürwortete Gleichheit der Menschen gar nicht zu tun ift. Die Juden find im Sandel und Wandel vielmehr ftets nur von dem einzigen Gedanken geleitet worden, Macht, Geld und Vorteile für sich zusammenzuraffen, selbst wenn damit offenes Unrecht gegenüber anderen Menschen verbunden war. Die Juden betrachten sich dazu als berechtigt, denn nach dem Alten Testament hätte fie schon Jahme als auserwähltes, bevorrechtetes Volt erklärt und ihnen zuge= billigt, daß fie andere Bolfer für fich ar-

beiten laffen dürften.

Aus folder Anmagung, die felbstverständlich in schärfstem Gegensatz zu der von den Ruden felbst behaupteten Gleichheit al-Ier Menschen steht, erklärt sich u. a. die jüdische Birtichaftsmoral. Diefe kennt nur den Dienst für das Judentum, keineswegs aber etwa auch für das betref= fende Bolf und ben betreffenden Staat, in dem die Juden leben. Diese Ginftellung ift aus der jüdischen Auffassung vom "ausermählten Bolf" gefloffen und fie ift nicht nur für das Judentum der biblifchen Beit fennzeichnend, sondern ift später noch viel icharfer festgelegt worden. So hat einer der Talmudgelehrten, dem die Juden größte Verehrung zollen, der im Jahre 1204 ver= ftorbene Maimonides, in einem Buche in brutalfter Unverhalltheit niedergeschrie= ben, daß der Jude einem Richtjuben Geld auf Binfen zwar leihen burfe, aber nicht etwa aus Silfsbereitschaft, sondern um ihm au ichaden. Diefer Auffassung, daß das Geldberleihen an einen Richtjuden nur ein Mittel fei, diesen in Zinstnechtschaft eines Juden zu bringen, fügte ber Talmudge= lehrte noch die ausdrückliche Anweisung hinzu, daß ein folches Borgeben nur zwi= ichen Juden und Nichtjuden zu gelten habe, nicht aber zwischen Juden und

Heute ift es den Juden unangenehm, daß ein Rassegenosse ihre Karten aufgededt hat und fie behaupten daher, daß die Lehren der Talmudiften einer vergangenen Beit angehörten und jest für das Judentum feine Geltung mehr hatten. Es fommt aber nicht allein barauf an, ob ber Jude den Talmud noch anerkennt oder nicht, entichei= dend ift die unbestreitbare Tatsache, daß diefer machtlufterne Beift und Bille, ben Goj mit allen Mitteln abhängig zu machen, im Judentum nach wie vor lebendig ift und die Ginftellung des Juden zu feinem Wirtsvoll bedingt. Der Jude fühlt fich baher felbst gar nicht als Gleicher un= ter Gleichen, sondern als von Jahme auserwählter Serr unter seinen Anechten. Wir hätten das in noch schredlicherer Beise als bisher zu fpüren bekommen, wenn nicht der Nationalsozialismus dem Sput ein Ende gemacht hätte.

In Deutschland war badurch, daß die den Juden im Mittelaster auferlegten Besschränkungen allmählich erleichtert und im vorigen Jahrhundert ganz aufgehoben wurden, den Juden die Möglichkeit gegeben, sich im Leben genau so zu betätigen, wie der Deutsche, ohne jede Einschränkung.

Der jüdische "Musikkritiker" heinrich Berl schreibt in einem Aufsatz "Judentum und Feminismus" in der jüdischen Zeitz schrift "Menorah", heft 7/8, 1931, auf Seite 371:

"Der Jude ist der semininste (weiblichste) Mensch der Belt. Aur so können wir die nimmer länger verbergbare Tatsache wenigstens zu erklären suchen, daß eine kleine Rasse Menschen änzerlich das inseriorite (niedrigste) Wolf darstellt und innerlich das superiorite (erhabenste) von jeher war. Sin Sänstein Menschen kürmt sich geistig wie eine Phranite über die ganze Welt, und körpertich liegt es im Schmuz, ausgestoßen, zertreten, stigmatisiert ... Das Judenstum verdauft seine zentrale Stellung in der Welt nur seisnem "Weib" in sich."

Daß der Jude ein weibischer Mensch ist, hat jeder ersahren müssen, der je mit Juden in Berührung kam. Dem "Weib in sich" verdankt der Jude auch seine angeborene Feigheit, sich vom Kampf sernzu-

halten und andere für sich in die Schlacht zu schiden.

Im Leben einer Masse, eines Bolkes spielt das Weib die grundlegende Rolle. Das Weib ift die Trägerin des Blutes, ist die Mutter der künstigen Geschlechter. Jede Rasse hat das Weib, das sie verdient. Der deutsche Mythos hat sein Dorneröschen, sein Schnewittchen, seine Gudrun, seine Arimhilde. Das französische Bolk hat seine Jungfrau von Orleans im Kampf gegen den Böskerfresser und Scheiterhausenbauer England. Alle anderen Bölker haben ebenssalts ihre erhabenen Frauengestalten, die Inbegriff ihrer vössischen Tugenden und Werte sind.

Welches sind nun die Frauengestalten, die in dem jüdischen Bolke Verchrung genießen? Eine Esther, jene Hoshure, die in einer Nacht 75 000 edle Perser hinsschlachten läßt. Eine Judith, die ihr Liebesverhältnis dazu benütt, einen Feind der Juden meuchlings zu ermorden. Eine Rahab, die Prostituierte von Jericho,

die sich in der weiblichen Freimaurerei als "Heldin von Fericho" feiern läßt. So könnte man fortfahren, die jüdischen Weisber, die die Synagoge auf ihre Heiligensaltäre gesetzt hat, der Reihe nach aufzusählen. Es wäre eine Revne von lanter weiblichen Verbrechergestalten, Trägerinsnen des Verbrecherblutes, das immer wieder neues jüdisches Blut erzeugte. Diese jüdischen Weiber sind der Urtyp des "Weisbes in sich", das der Jude in seinem Inneren trägt. "Diesem "Weib in sich" verdauft er seine zentrale Stellung in der Welt", wie der Jude Heinrich Berl sagt.

Wollen die nichtjüdischen Bölker, die vom Juden so sehr verachteten "Gosim", dies noch länger dusden? Soll das jüdische Bolk auch in Zukunft seine zentrale Stellung in der Welt behalten? Das jüsdische Bolk muß ausgeschieden werden. Rur durch die absolute Vernichtung des Judentums ist die Zukunst der nichtsüdischen Wenschheit garantiert.

Dr. H. E.

# Alliierte auf Leben und Tod

Der britische Botschafter in Chile, Sir Charles Bentinck, wurde von seiner Regierung nach England zurückberufen. Vor seiner Abreise versammelten sich die Vertreter des Zionismus und der Jewish Agency of Palestine, um dem scheidenden Diplomaten für seine herzlichen Beziehungen zur jüdischen Kolonie in Santiago den Dank auszusprechen.

Sir Bentinck antwortete den jüdischen Vertretern, wie ein jüdisches Blatt berichtete, "in bewegten Worten" und erklärte:

"Das britische Volkund das jüdische Volk sind im gegenwär-

tigen Kampfe Alliierte auf Leben und Tod."
Als Alliierte haben bisher Juden und Engländer die Welt ausgebeutet, als Allierte werden nun beide vernichtet werden.

#### Roosevelts Verteidigungskomitee

In das nationale Verteidigungskomitee der Vereinigten Staaten von Nordamerika hat Präsident Roosevelt neben andern Juden auch den Juden Sidney Hillmann berufen. Vom Juden Hillmann wird behauptet, er sei Vertrauensmann der nordamerikanischen Arbei erschaft. Daß er dies nur dem Scheine nach, umb daß er in Wirklichkeit der Vertraute der nordamerikanischen Plutokraten ist, das haben die von den Judenzeitungen dummgehaltenen Arbeiter bisher noch nicht gemerkt.

Die Juden haben aber übersehen, daß ih= nen daraus nicht nur Rechte, fondern auch Berpflichtungen gegenüber bem Wirtspolfe erwuchsen. Sie haben das Fal-Ien ber Ginfdrankungen mit Schrankenlofigfeit verwechselt und nicht begriffen, daß ihnen durch die sog. Judenbefreiung zwar das religiöse Leben unangetastet belaffen war, daß fie jedoch in allen anderen Belangen fich reftlos den Intereffen des Wirtsvolfes unterzuordnen haben. Die Juden hatten fich aber im Gegenteil formlich als Staat im Staate gefühlt und nicht nur neben der Politik des Reiches, fondern sogar gegen diese ihre eigene judisch-nationale Politik betrieben. Das hätte das Reich beinahe ins Berderben gebracht. Es ift daher vollkommen begründet, daß wir Deutschen das Judentum, das in jeder Beziehung den Intereffen des Deutschtums entgegengearbeitet hat, um die jüdische Bormachtstellung zu schaffen, radital ausgeschaltet haben. Die Juden dürfen fich darüber nicht' aufregen, denn da fie verlangen, daß alle Bürger eines Staates gleiche Rechte haben muffen, mußte es auch billig fein, wenn jene Mitglieder eines Staatsgefitges, welche durch ihre Macht= politik zu Ungunften des Staates die Gleichheit unmöglich machen, ausgeschaltet

> Universitätsprofessor Dr. L. Franz in Leipzig.

# Bulgarische Mahnahmen

Die Juden find fehr ungehalten, daß nun auch Bulgarien damit begonnen hat, eine Judenordnung einzuführen.

Das in der Schweiz erscheinende "38raelitische Wochenblatt" vom 7. 3. 1941 berichtet, daß alle in Bulgarien lebenden Buden, ohne Mudficht auf ihre Staats: angehörigfeit, zur Registrierung auf Der Boligei fich melden mußten. Die flawifden Endungen, die zur Täufdung ber Richtinden an die judischen Ramen ange= hängt worden waren, muffen abgelegt werden. Inden dürfen von nun ab teine öffentlichen Stellen mehr befleiden, fie tonnen alfo in Bulgarien auch nicht mehr Beamte werden. Juden dürfen auch feine bulgarifden Sausangestellten mehr hal: ten, und die bei ihnen in Dienft befinde lichen Angestellten muffen binnen vier-Behn Tagen entlaffen werden. Gine Ber= legung des jüdischen Wohnsiges darf nur mit polizeilicher Genehmigung erfolgen. Gin Bugng von Juden nach der Sanptstadt Sofia ift verboten. Juden, die lande wirtschaftliche Grundstüde im Besit haben, muffen dieje der Regierung jum Rauf anbicten.

Die Magnahmen, die von den Bulgaren gegen die im Lande lebenden Juden getroffen wurden, lassen erfennen, daß Bulgarien die ernste Absicht hat, sich in die Renordnung Europas einzusügen. Gine Renordnung Europas aber wäre ohne Lösfung der Judenfrage undentbar.

#### Judentum ist Verbrechertum Sine interessante ungarische Statistik

Wie eine Statistit des ungarischen Landesamtes befanntgab, wurden in den letzten fünf Jahren hundert Millionen Bengö an Goldund Sevisenwerten beschlagnahmt, die alle ins Austand hätten verschoben werden sollen. 98,4 v. H. der Schieber waren Juden.

Alfo wieder ein Beweis dafür, daß Judenstum gleich Berbrechertum ift.



Stürmer-Ardin

Die Orisgruppe der NSDUB. gragskarvelinenthal hat einen zweiten Stürmertaften mrichtet

Der wahre Kriegshetzer ist der Jude!

#### Aus dem Zalmud

Die italienische faschistische Schulungszeitschrift "La Discha Tella Mazza" brachte in Nr. 14 vom 20. Mai 1939 einen Auszug aus dem in hebräischer Sprache geschriebenen jüdischen Gesehuch Talmud.

Die Juden haben verschiedene Male verssucht, die für sie gefährlichsten Stellen aus dem Talmud zu entsernen. Im Besitze des italienischen Staates besindet sich aber noch eine vollständige und ungefälsche te Benediger Talmudausgabe aus dem Jahre 1520. Hiernach steht im Talmud geschrieben:

"Wer sich mit der Lettüre der Bibel besschäftigt, erwirbt sich nur ein geringes oder gar tein Berdienst. Wer die Mischna studiert, erwirbt sich ein großes Berdienst. Wer aber die Gemara studiert, erwirbt sich ein Lerdienst, das nicht übertroßen wersden fann." (Baba Mezia, 3 a.)

"Mein Sohn, gehorche dem Wort der Schriftgelehrten mehr als dem Wort des Gesetzes (der Bibel)" (Ernbin, 21 b.)

"Wer versucht, den Christen Gutes zu tun, wird im Tenfeits nicht auferstehen." (Johar, I, 25 b.)

"Alle Güter eines Christen sind herrenloses Gut. Der erste von uns Juden, der sie ergreist, wird ihr Besicher." (Baba batra, 546.)

"Um die Christen zu betrügen, ist es einem Juden erlaubt, sich für einen Christen auszugeben." (Fore den, 157, 2.)

"Benn der driftliche Beamte die Juden verpflichtet, einen Eid zu leisten, nicht zu entfliehen und auch nicht einem Juden bei seiner Flucht aus der Stadt Beihilse zu leisten, dann dürsen die Juden einen Falscheid schwören. Sie müssen nur dabei denten, daß sie an dem heutigen Tage nicht sliehen und auch nicht einem anderen bei der Flucht behilflich sein werden." (Seesbuot haganot, 6 d.)

"Lon der Geburt an muß der Inde verssuchen, das Unfrant aus dem Weinberge anszujäten, d. h. er muß die Christen von der Erde entwurzeln und ausrotten. Gott dem Gerechten fann keine größere Freude bereitet werden, als die, daß man sich daran macht, die Unglänbigen und die Christen von dieser Welt zu vertilgen." (Seser or Ferael, 180.)

"Der Beste unter den Christen muß ers mordet werden." (Aboda zara, 26 b.)

"Wer einem Christen das Leben auslöscht und ihn tötet, der wird bei der göttlichen Majestät größere Gnade finden, als derjenige, der ein Nauchopfer darbringt." (Sefer or Israel, 177 b.)

"Wo die Juden im Besich der vollen Macht sind, ist es einem Juden verboten, einen einzigen Christen unter sich zu lassen, auch wenn er unr durch Zusall unter ihnen geblieben ist. Wenn er aus Geschäftszweien von einer Stadt zur anderen gehen will, dann dürsen wir ihm nicht einmal den Durchgang erlauben." (Sileot Acum, X. 7.)

"Unfere Losung wird verwirklicht wers den, wenn Rom zerstört sein wird." (Zeror hammor, Sciostim.)

Wer das Tun und Lassen der Juden mit offenen Augen besieht, dem braucht man es nicht erst zu sagen: Der Jude lebt auch heute noch nach den Anordnungen des Talmuds, die ihm von seinen geistigen Führern, den Rabbinern, zum Gesetz gemacht wurden. Und wer dies weiß, der begreift es auch, warum die Inden ängstlich darauf bedacht sind, daß die talnudischen Verbrechergesetze der nichtsüdischen Desentlichkeit vorenthalten bleiben.

# Father Divine

#### Die Bergötterung der schwarzen Rasse

Dreizehn Millionen beträgt die Zahl der Reger in den Bereinigten Staaten. Da ihre Rasse in den Bereinigten Staaten. Da ihre Rasse seine Kasse in den Bereinigten Staaten. Da ihre Rasse seiner steigen. Wohl haben die Amerikaner weißer Rasse versucht, durch Gesetze und Einrichtungen die Reger zurückzuhalten. Aber es nützt ihnen nichts. Der Einssuhalten. Aber es nützt ihnen nichts. Der Einssuhalten. Aber es nützt ihnen nichts. Der Einssuhalten. Aber es nützt ihnen nichts. Der Ginssuhalten. Aber inwarzen Rasse inner staatele tun, um die rassischen Drzanisationen alles tun, um die rassischen "Borurteile" der weißen Amerikaner zu beseizigen. Unter dem Schube der Shemagogen und Freimaurerlogen wächst die schwarze Gefahr langesam aber sicher zu einer drohens den Lawine an.

Die Reger in USA. haben sogar ihren eigenen Gott. Sie nennen ihn "Father Divine", das heißt "göttlicher Bater". Niemand kennt eigentlich seine genane Herkunft. Man weiß nur, daß er in den achtziger Jahren in dem Dorse Albany in Georgia geboren wurde. Um 1900 zog er durch die großen Städte der Südsstaden und predigte von Gott und dem Heiligen Geist, der in ihm Wirklichkeit geworden sei. Er wurde zwar wegen Gotteslästerung verhastet und ins Gefängnis gesteckt. Nach Abbühung

feiner Strafe begab er fich in Begleitung zweier Damen und zweier Manner, die feine erften Jünger waren, nach Reuhork. Dort ließ er sich im Regerviertel Sarlem nieder. Er brauchte junachst nicht viel zum Leben. Er predigte überall über seine eigene Göttlichfeit. Geine Unhanger ichenkten ihm einen Teil des Lohnes ihrer Arbeit. Geine Beiligkeit der Reger= gott speifte und fleidete fie dafür aus ber gemeinfamen Kaffe. Immer größer wurde die Schar seiner Jünger. Im Jahre 1919 konnte er sich eine schone Besitzung erwerben, der er den Namen "Paradies" gab. Das war aber nur der Anfang zu seinem finanziellen Aufftieg. Bald erwarb er fich ein Riesenhaus im Bentrum des Negerviertels Harlem. Er icharte um sich einen Kreis von Köchen und anderen Dienstboten. Diejenigen, die ihn persönlich be= dienen durften, nannte er feine "Engel". Jeden Sonntag versammelte Father Divine feine gläubigften Unhanger gu einem Banfett. Er pflegte jedesmal zu ihnen zu fagen: "Gebe mir ein jedes das, was es besitt, und niemandem wird etwas mangeln!"

Im Jahre 1938 wirbelten diese Festbankette so viel Staub auf, daß die Polizei einschreiten

mußte. Der Regergott wurde zu 500 Dollar Geldstrafe verurteilt. Er zahlte, verfluchte aber seinen Richter. "Alle die, welche gegen mich fämpfen, werden bald bestraft werden", sagte er laut vor sich hin, als er den Gerichtsfaal verließ. Der Zufall wollte (war es wirflich ein Bufall?), daß der betreffende Richter am folgenden Tag ftarb. Die raiche Erfüllung der schrecklichen Prophezeiung des göttlichen Baters machte fo großen Gindrud, daß fich Taufende von Regern gu feiner neuen Religion be= fehrten. Obgleich er sich angeblich niemals mit Politik beschäftigt hatte, gründete er auf Bureden seiner Anhänger vor einigen Monaten Die "Bartei Gottes", Die ihn auf den Brasidentenftuhl der UEA. bringen follte. Er versprach in seinem politischen Programm die Un= terdrüdung der Lynchjuftis, ferner die Ginigung Amerikas durch eine Sprache, ein Banner, eine Religion, nämlich seine eigene.

Kather Divine hat es bis jeht auf 150 000 Alnhänger gebracht. Seine gesehliche Ehegattin war jedoch mit seinem Lebenswandel nicht einverstanden. Sie verklagte ihn fürzlich vor Gericht wegen Untreue und Graujamkeit. Der Regergott erschien vor dem Gerichtshof, beselietet von sechzig "Engeln", alle weiß gekleidet, mit Fahnen und Kähnchen in der Hand. Das Gericht entschied zugunsten der Ehegattin. Die Ehe wurde geschieden. Kather Divine konnte mit seinen "Engeln" wieder abziehen.

Diese Geschichte klingt wie ein orientalisches Märchen; sie ist jedoch amerikanische Wirklichskeit. Was wird erst geschehen, wenn in USA. 20, 30 und 40 Millionen Reger und 15 Millionen Juden leben werden? Wird dann Amerika noch erwachen können?

# Hudas Liebe zu England

Kürzlich fand in Neuhork eine Konferenz der jüdischen Machthaber Amerikas statt. Neber 1000 Delegierte, die 50 jüdische Kultusgemeinden vertraten, waren anwesend. Sie beschlosesen, den Propagandaseldzug für die Unterstühung Englands in seinem Kampse gegen Deutschland und Italien zu verstärken. 200 sahrbare Feldküchen sollen demnächst als Geschenk der amerikanischen Juden nach England geliesert werden.

Bu dieser intensivierten jüdischen Propaganda zur Unterstützung Englands schreibt die in Los Angeles erscheinende jüdische Freimaurerzeitung "B'nai B'rith Messenger" am 3. Jasuar 1941:

"Die Entschlieszungen sind ein Zeichen für die Sympathie, welche die Juden in Amerika für Britannien fühlen. Sie sind der Ausdruck der Hoffung, welche die Juden in den Berzeinigten Staaten darauf seizen, daß England siegreich aus dem Ariege hervorgehen werde. Daß die Gefühle aller Juden in USA., auch derjenigen, die auf dem Rongreß nicht vertreten waren, auf der Seite Englands stehen, ist selbstverständlich.

Die Juden mögen hier und dort einige Differenzen mit England haben wegen einiger Fragen, die sich um Palästina drehen. Aber ihre Gefühle waren immer auf der Seite Englands. Das galt auch für die Zeit vor dem kriege. Die jüdische Freundschaft für Engsland ift so alt als die Traditionen, die von Oliver Cromwell eingesührt wurden. Eromwell schaffte im Jahre 1655 die judenseindliche Geschgebung ab. Er war der erste Staatsmann in Europa, der den Grund legte zu der Emanzipation der Juden, die sich dann später auch in anderen Ländern Europas durchsette."

Das jüdische Blatt der "Söhne des Bundes Abrahams mit Jehova" (B'nai B'rith) gibt in dieser Austassung offen zu, daß der von England angezettelte Krieg ein Krieg der Juden gegen Deutschland und Italien ist. Wenn auch die Juden mit England nicht ganz zufrieden sind wegen der britischen Sinschränkung der jüdischen Einwanderung nach Palästina, so bestennen sie sich doch rückhaltlos zu Englands Politik.

Diese sübische Liebe zu England ist aber nur eine rein egvistische. Diese Liebe begann mit dem Tage, an dem der englische Staatsmann Oliver Erom well die Juden wieder in England einziehen ließ, nachdem ihnen vierhundert Jahre lang das Land versperrt war. Die Juden sieben England nicht um England wilsen, sondern deswegen, weil England den Krieg der Juden führt. Die südische Liebe für England ist an dem Tage zu Ende, an dem die sidische Herrschaft auf dem Inselreich gebrochen sein wird. Und dasier sorgen die deutschen Wassen.

Dr. H. E.

#### Acquiten und Freimaurer

Die Zeitschrift "The Sentinel" (Chicago, 29. August 1940) schreibt auf Seite 15:

"Die Besuitenhoch Inle Creignton-Universsität in Dhama (Amerika) zählt zu ihren hervorragendsten Schülern Senry Monsfty. Er ist der Präsident der rein jüdischen Freimaurerloge "B'nai B'rith" und Grünzder und Borsichender des Obersten Rates der jüdischen Organisation "Aleph Zadik Aleph".

Wenn die Juden es also selbst eingestehen, daß die Jesuiten und Freimaurer sich in die Hände arbeiten, dann ist wohl nicht mehr daran zu zweiseln.

#### Audischer Rafe

Die Neuhorfer Emigrantenzeitung "Aufbau" berichtet in ihrer Ausgabe vom 29. Nov. 1940:

"Die erste Ladung von Kase, den südische Siedler in der Dominitanischen Republik erzeugt haben, ist in Remork eingetroffen und wird möglicherweise hollandischen, schweizer und anderen auständischen Käse, der nicht mehr eingeführt werden kann, ersehen."

Die jüdischen Gemeinden können nun zum nächsten Vassahsest in ihren Synagogen echt jüdischen Käse zu ihren Mazzen verzehren. Gute Lust und Mahlzeit!

### Der unbekannte jüdische Soldat

#### Soll man ihm ein Denkmal feten?

In den Bereinigten Staaten von Nordamerika ist eine Bewegung entstanden, die dem "unbekannten jüdischen Soldaten" ein Denkmal setzen möchte. Diese Absicht wird nun in der Presse eifrig erörtert. Aber selbst in Amerika gibt es Juden, die es sir besser halten, von solch einem Denkmal Abstand zu nehmen. Das sind die Juden, die da wissen, daß es fast ausnahmslos nur "unbekannte" jüdische Soldaten gibt, weil die Juden sich eben nach altem tals mudischen Branch von der Teilnahme an der Frontkätigkeit zu drücken verstehen. Steht doch im jüdischen Gesetzuch Talmud geschrieben: "Wenn Du in den Krieg ziehst, dann geh nicht als Erster, sondern

In den Bereinigten Staaten von Nord- | als Letter, damit Du als Erster wieder

Auch der Renhorker Berichterstatter des in der Schweiz erscheinenden "Järaelitisschen Wochenblattes" hält es für besser, von einem jädischen Denkmal die Hand zu lassen. In der Ausgabe vom 7. März 1941 schreibt er:

"Die vielen namenlosen jüdischen Opser dieser Zeit, von denen kein Lied, kein Helden die der der die d



Stürmer-Aichi

Rabbiner verrichtet seine Fluchgebete

Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlösung der Menschheit

# Hidisches Frankreich

Der frangofische Argt Celine ift der lette große Frangose, der in legter Stunde den Mut befag, mit dem Fener der Ueberzen gung und mit flammenden Worten fein Bolk anzuklagen, weil es sich durch das Bolf der Juden in Schmach, Schande und Untergang hineintreiben ließ. In seinem Buch "Ecole des cadavres" schrieb er:

"Die Frangofen möchten fich einreden, bağ fie noch Minftit haben, baber die vielen Meden. Gie haben aber teine Dinftit mehr, fie haben nur mehr Worte, Die Frangofen find innerlich teer.

Die frangofifche Maurerrepublif ift unr mehr ein maulreifferifder Wahlichwindel, eine fantaftifche Unternehmung, um naibe Grangofen gu betämmern. Frangofen, Die von den internationalen Juden hundert und taufendmal graufamer gepreilt, begannert und jum Weifibluten gebracht wurden, als jemals mahrend 18 Jahrhunverten von der absoluten Monarchie.

Die fittenloje, jogenannte frangofifche Freimaurer=Republit, Die gang und gar von den geheimen Wefellichaften abhängig ift und von den Budenbanten (Rothichito. Lazare, Baruch etc.), liegt im Sterben. Sie ift verfault bis zur Unmöglichteit und löft fich in Ctandalgeschichten auf . . . vom Mompromif find wir über die Untertänigfeit porgerudt jur Stunde ber fabbaliftifden Soppnose, in der die Weltjudenschaft alle ihre Mrafte einfett, alle ihre Polititer, alle ihre Truppen: Arieges, Zeitunges und Bantfrafte, jum Sturmangriff auf alle Stellungen ..... Der jüdifche Sochmut befiehlt. Offen herausgefagt: hundertprozentige Guvenherufchaft, Subenaufmarich unter freiem Simmet. Berflüdelung und Berfollingung aller Meichtimer des eroberten und unterjochten berheißenen Landes, nämlich des unfrigen!.....

Man ficht: Bela Subn, Ungarn; Rofens berg, Spanien; Blum in Frankreich. Das ewige jüdifche Programm.

In Granfreich befiben Die Inden ichon Die gange Macht. Banten, Bubuffrien, Die nisterien, Logen, Sandel .... Alle Machtftellungen, allen Rugen und alle Borrechte, alle Unanfalbarteit, alle nucingefch autten Bollmachten. Gin gan; offentunbiges Bebermuchern negerhafter Prablerei, afri: tauifde Aufhauerei, Samtam. Diefer frauzöfifche Buden=Freimaurerstaat ist wohl

die gemeinite Bergannerung des Patrivtismus, die man fich borftellen fann.

Wir echten Frangosen werden bei leben-Digem Leib gefnechtet, geprellt, unterbrüeft, ausgepländert, - wie es nur geht -, verraten, unaufhörlich, unermüdlich, von unferen freberischen Raffegenoffen, ben freis maureen, Diefen freiwilligen Andenhunden, Die an allen jubifden Mifflübeln und Alb: fällen schmarogen .... ben Juden auf ben Bfiff geborden. Die Logen befigen alle Dlacht, die Canjuden branden fich nur gu bedienen, es gibt feinen Widerftand.

Gie feben fich fest, benten aus, preffen

Geld herans mo und wie fie wollen, wie ihre Laune fie dazu reigt, fie betrügen uns gang öffentlich und ungeftraft. Sätten wir uns je träumen taf en, daß einmal ein Regerstämmling oberfter Leiter des Unterrichtswesens fein würde? Es ist so getom= men! Doer daß ein folder Gerr unferer Motonien sein würde? Jest ist es Satsache! ..... Die Sochjudenichaft nimmt mit freudigem Grinfen zur Kenntnis, wie fehr man uns hernuterfeten fann, wie fehr man uns friechen laffen, Mroten, Schmach und Dred foluden laffen fann."

Rein Wunder, daß dieser wirkliche Arzt des frangofischen Bolkes von den Sa= ichern der Berderber französischen Blutes und französischer Gesinnung wie gar mander feiner Freunde und Mitfampfer in Retten gelegt, in irgend einem frangofiichen Wejängnis verschwunden ift. Coline war einer der Gehaßtesten Alljudas. Er mußte gum Schweigen gebracht werden, auf daß verhindert werde, daß Frankreich in letter Stunde erwache.



Im jüdifden Budiladen

Soldie Andentaden gab es vor der Befehnig durch die Lentichen taufende in Baris. Sier erhielt die Barifer Jugend das poenographische Wift und hier lagen obenauf die judifchen Schichriften, in denen der Brieg gegen Dentichland gefdhirt wurde.

#### Jüdischer Jammer

Judenzeitungen berichten, im besetzten Gebiet in Frankreich befänden sich noch rund 80 000 Juden, davon 50 000 al'ein in Paris. Diese 80 000 Juden seien so gut wie aller Arbeitsmöglichkeiten beraubt.

Was die Juden mit der nicht mehr vorhandenen Arbeitsmöglichkeit meinen, das unterlassen sie aus begreiflichen Gründen zu sagen. Juden leben a's geborenes Verbrechergesindel vom Wucher, vom Betrug und allen nur erdanklichen Variationen der Beschwinde-Lung ehrlich Schaffender. Diese ehrlich Schaffenden abar sind die Nichtjuden. Für ehrlich Schaffende gibt es sowohl im besetzen, als auch im unbesehten Frankreich mehr als genug Müglichkeiten, Arbeit zu finden. Es würde mehr als ein Wunder sein, wenn diese 80 000 Juden im besetzten Frankreich sich nun freiwillig zu ehrlicher Arbeit anbieten würden.



Samtliche Bilder Stürmer-Archiv

#### In frankreich

Ser Geldjude Nothichild war überall mit dabei, wenn es galt, in "vornehmer" Wefellichaft ben Ton anzugeben. Er half die Bolitit machen, an der Frantreich Jugrande ging und England noch jugrunde geben wird.



Juden werfen ihre Sünden in Paris in die Seine

Rad judifdem Glauben verwandeln fich die Gunden der Buden in Brotfrumen, die fie dann aus ihren Safchen ziehen und in den Fluft werfen. Diefer "religiöfe" Brand heißt "Sachlich" und bildet den Schluf Des judifchen Renjahrefeftes.

Ein Dolk, das den Juden zum Herrn im Lande macht, geht zu Grunde!

#### Der Bahnbrecher der Raffenkunde in der Biffenschaft

Mis vor furzem Professor Hans &. A. G un= ther in Freiburg i. Br. 50 Jahre murde, verlich ihm in Burdigung feiner Berdienfte um die Raffenforschung, der Führer die Goethemedaille für Biffenschaft und Runft. Alfred Rosenberg brachte in einem Schreiben an den Forscher die Verehrung und den Dank der Nationalsozialisten Großdeutschlands zum Ausdrud.

Im Kampfe um die raffische Erneuerung des beutschen Bolfes ift Sans Bunther und fein Wirfen fehr bedeutsam geworden. Richt zulett hat gerade in ihm als bem unentwegten Berfechter der Wahrheit in Wiffenschaft und Forschung der Jude schon frühzeitig einen gefähre lichen Gegner erfannt und baher bersucht, Bunthers Arbeit zu bernichten. Der haß, mit bem die Juden Günther in der Shitemzeit verfolgt haben, ist schon damals der beste Gradmeffer für den hohen Wert feines Kampfes gewesen.

#### Günthers Anfänge

MIS nach viereinhalb Jahren Frontdienst der junge Germanift Sans Gunther im Jahre 1919 in die Beimat gurudfehrte, gab es fein freies Deutschland und fein gesundes deutsches Bolt mehr. Der Jude und feine Anechte hatten überall das Seft in der Sand und bergifteten immer ftarfer die deutsche Geele. Unter den wenigen Bolksgenoffen, die ichon das mals das Uebel der Zeit in feiner judifchen Burzel erkannten, war auch der Dresdener Lehrer Dr. Hans Günther. Schon bor dem Weltkrieg hatte er sich ja mit Rassenfragen beschäftigt, um zu erforschen, wie in der Sprache Die verschiedenen Bolter und Raffen ihr feeliiches Empfinden ausdrückten. Das murbe in ber günftigen Wiffenschaft jener Jahre als Sonderlichteit, als "unwissenschaftlich" angesehen und in feiner Weise gefördert. Denn alles, was mit Raffe zusammenhing, galt feit bem Eindringen der Juden in die Hochschulen als heitel, ja als unpaffend und unzeitgemäß. Baben doch nach dem Worte des Juden Goldftein icon feit 1912 die Juden als "Berwalter

der deutschen Kultur" den Ton an. Sans Günther ließ sich bei seinem Streben burch teine Hemmung und Schwierigkeit aufhalten. Im Jahre 1921 veröffentlichte er eine mutige Kampfichrift gegen den verjudeten Beitgeift, der er den Titel "Mitter, Tod und Tenfel" gab. Das war die erfte Tat eines Frontfoldaten ber beutichen Erneuerung, Die nur von der Raffenfrage ausgehen fonnte. Die breite Deffentlichkeit fah in der Nachfriegszeit alles, was mit Raffe und Raffenkunde zufammenhing, durch die judische Brille. Es fehlte an guten, fachlich unangreifbaren Büchern, in benen fich jeder Auftlärung und Biffen über die Grundfragen des völftischen Dafeins hatte holen konnen. Diesem Migstand machte Sans Günther ein Ende, als er im Jahre 1922 im



Hans F. A. Günther

# Sans F. A. Günther Eine neue Artifelfolge des Stürmers

Deutschland steht heute im Entscheidungskampf seinem letzten großen Feinde gegenüber: England. Der Blid des dentiden Boltes wendet fich daher heute mehr denn je hinüber auf die britifche Infel, die das lette europäifche Bollwert ber Buden und Plutofraten bildet. Die englische Propaganda log der Belt feit Jahren und Jahrzehnten vor, England mare das Ideal der fozialen Werechtigfeit, das Ideal der Freiheit, das Paradies für den ichaffenden Menichen.

#### Wie ist dies aber in Wirklichkeit?

England ist nicht das Land der sozialen Gerechtigkeit, ist nicht das Land der Freiheit, ift nicht das Baradies für den ichaffenden Menschen. England ift das Land ber größten Gegenfațe, ift das Land ber größten Maffenunterschiebe. Und London, die Hauptstadt des Inselreiches, ist die

#### reichste und gleichzeitig ärmste Stadt

der Welt. Bas fich hinter den gligernden Jaffaden Englands abspielt, ift nicht Anttur und fozialer Fortidritt, fondern Rulturichande und moderne Stlaverei.

Der Mitarbeiter des Stürmers, S. Winfler, lebte drei Jahre in London. Er hat England felbft gefehen und felbft erlebt. Er fchreibt für den Stürmer Die neue Artifelfolge:



3. Wintler schildert dabei in spannender Weise die zahllosen Eindrücke, die er 1935-1938 in England befam. Er fchildert Erlebniffe in dem Londoner Brunf- und Bergnugungeviertel, Erlebniffe mit Juden und Blutofraten, Svagiergange in allen Bierteln der Weltstadt, interessante Gespräche mit Engländern, Unterhaltungen mit Arbeitern und fo weiter. Bor allem aber schildert er aus eigenem Erleben heraus die schreienden Wegenfage zwischen der reichen, satten Plutofratentafte und dem armen, darbenden englischen Arbeiter.

Wer diese neue, hochinteressante und reichbebilderte Artikelfolge des Stürmers lieft, wird erfennen, daß in Europa erft dann ein Biederaufblühen der Birtfcaft, Kultur und Lebensfrende möglich ift, wenn das britifche Plutotratenparadies hinweggefegt ift für alle Zeiten. Der Stürmer.

Münchener Berlage Lehmann seine "Raffenkunde des deutschen Bolkes" herausgab. Das Buch ist aus jahrelangen Forschungen und Arbeiten, die Gunther auch vielfach in die Länder bes Nordens, nach Schweden und Norwegen, führten, erwachsen und war in der Zeit der Judenherrschaft ein treffsicherer Schlag, den kein Judenspott und keine Presschetze abwehren fonnten. Wer Günthers Raffentunde in ihrer verständlichen und überzeugenden Beweisführung folgte, der mußte naturnotwendig jum Befämpfer des Juden werden. Denn Günther zeigte,-wie nur nach Ausscheidung ber Fremdraffe dem deutschen Bolte wieder die Quellen seiner inneren raffischen Kraft erichlossen werden konnten.

#### Günthers "Rassenkunde des jüdischen Volkes"

Hatten alle früheren judengegnerischen Bewegungen in der Hauptsache an der falschen Auffassung der Audenfrage als Ronfessions= frage gefrantt und deshalb bei allem Ginfat ein jähes Ende gefunden, so war es nun anders. Weil seit 1919 immer mehr aufrichtige und gründliche Judenkenner den Bahnen folgten, die Günthers Raffenforschung aufzeigte, fo fette fich die notwendige Erfenntnis durch, daß die Judenfrage nur als Raffenfrage gelöft werden konne. Gine Forderung, die als einziger der bekannteren Judengegner früs herer Zeiten Theodor Fritsch erhoben hat und für die fich der Sturmer feit feinem Beftehen in jeder Ausgabe einsette!

Das geiftige Ruft,eug, das jedem Mitfampfer der Bewegung die Abwehr einer ichein= wissenschaftlichen Widerlegung leicht ermöglichte, fonf ebenfalls Sans Günther in einem neuen Buche, das er "Maffentunde des judisifden Bolles" nannte. Nach feiner Abficht follte dieses Buch vor allem durch raffenkundliche Darftellung nach den neuesten Ergebniffen der Forschung begreifen lernen, daß und durch welche Umftande es immer wieder zur Juden= frage gefommen ift und fommen fann. Gindeutig wurde die raffische Zusammensetzung der Juden als Mischvolk bewiesen und ein= gehend wurden ihre Raffenmorkmale und ihre berbrecherischen Anlagen bargestellt. Seine burch viele Bilber unterfütigten Untersuchungen griffen bis auf die erfte Befiedelung Bas lästings durch das jüdische Romadenvolf zurud und erwiesen auch flar die Bermischung der Juden mit Regerblut. Das Hauptergebnis des Buches ist die Tatsache:

"Im jüdifden Botte find in der Sanbtfache außerenropäische Rassen in einem bestimmten Mischungsverhältnis vertreten: daher die Er= fennbarteit der Juden als folde innerhalb atter Bevölferungen, die raffifch wesentlich aus ders zusammengesett find.

Diese Erfenntnis mußte gur schärfften Baffe aller raffisch erwachten Nichtjuden, weit über Deutschland hinaus, werden. Der Gang der Creignisse hat Wünthers Ergebnisse in volk ftem Umfang bestätigt.

#### Sünther bricht den Judenterror

Für den Kenner des jüdischen Wesens war es feine Ueberraschung, wenn der Jude und feine Belfershelfer alles baranfegten, Sans Wünther endlich jum Schweigen zu bringen und seine Bücher der Deffentlichkeit zu entgieben. Anfangs hatte man es mit Spott und Sohn oder mit icheinwiffenschaftlichen Galbadereien judenfreundlicher Professoren und Baftoren der driftlichen Rirchen versucht, Biine thers "hatentreuglerische" Bücher abzutun. Die Huflage der Raffetunde-Bücher ftieg jedoch, langfam, aber unaufhaltfam. Da mußten anbere echt jüdische Mittel herhalten. Man bersuchte Gunther, wieder mit Silfe einseitiger "Biffenschaftler", jedes Jachwiffen abgufprechen und seine Forschung als unsachlich hinzu-

Auch dieser Auschlag auf den Borkampfer der Raffensorschung scheiterte endgültig in dem Beitpuntt, da der Nationalsozialist Bilhelm Frid in Beimar Staatsminister wurde. Gine seiner erften befreienden Taten war die Berufung Günthers auf einen Lehrstuhl der Unis versität Jena. Wohl schäumte die jüdische und freimaurerische Ramarilla der zeitgenöf= fifchen Professoren vor Witt, aber voller Begeifterung huldigte die ftudentische Jungmannichaft dem Wegbahner rettender Erfenntniffe des neuen Deutschlands. Auch keine damalige Reichsregierung vermochte die Berufung Bünthers nach Jena, die allen gesetzlichen Erfor= derniffen entsprach, rüdgängig zu machen. Da wandte der Jude sein anderes Mittel an, mit dem er häufig ihm gefährliche Rassenkämpfer beseitigen ließ. Eines Abends murde auf den heimkehrenden Professor Günther in einem Borort von Jena ein Revolveranschlag verübt. Täter war ein zugewandertes Mitglied der judenhörigen "Reichsbanner"-Drganifa= tion. Dant überlegener Abwehr icheiterte auch dieser echt jüdische Anschlag auf den Forscher, der allerdings leicht verlegt wurde.

Auch die hemmungslose Pressehetze vermoch= te auf die Dauer das machsende Bertrauen bes erwachenden Deutschland zu seinem wiffenschaftlichen Vortämpfer nicht zu erschüttern. Im Gegenteil, im Tagestampf verftärfte fich noch der Ginfat Sans Bunthers, zu deffen Antrittsvorlesung in Jena übrigens Sitler erichienen war.

Beitere Bücher auf dem Gebiet der Raffenerforidung und Seetenfunde verbreiteten Bün= thers Wiffen in aller Welt.

Nach der Machtergreifung berief der Jührer den verdienten Forscher als Prosessor der Rasfenkunde an die Berliner Universität. Auf dem Reichsparteitag 1935 wurde Hans Günther der Preis der NSDUP. für Wiffenschaft zuerfannt.

Auch am Beispiele Hans Günthers erlebte das deutsche Bolt die Bedeutung der Raffen= und Judenfrage. Nur weil er geradeaus auf das einmal flar erfannte Biel zumarschierte, ein mutiger Goldat der deutschen Wiffenschaft, weil fein Terror und feine Lüge ihn abzubringen vermochten, konnte er jeine Gendung erfüllen: seinem Bolfe und allen Ariernein Bahnbrecherzur Wahr. heit und Freiheit zu werden!

Dr. 2. F. Gengler.

Wet gegen den Juden kämpft, tingt mit dem Teufel! streiner

# Der Synagogenbrand von Neustettin

Wie die Tuden ihre alte Spnagoge niederbrannten, um von der Versicherung Geld für einen neuen Zempel zu bekommen / Gerissene iüdische Nechtsbeugung vor dem Landgericht in Konik

Brandstif ungen an ihren eigenen Synagogen sind den Juden schon seit Jahrhunderten zur Laft gelegt worden. Die Juden zündeten ihre Tempel an, um in den Besig einer hohen Entschädigung oder Bersicherungssumme zu gelangen. Die Schuld an diesen Brandstiftungen aber schoden sie immer wieder auf die Judengegner. Sie behaupteten, die Antisemiten hätten die Tat begangen, um ihren "Saßgesühlen gegen die arme jüdische Minderheit" fröhnen zu können. Mit diesen niederträchtigen Beckeumsennen. Mit diesen niederträchtigen Weckeumsennen, die in allen Judenzeitungen und in der judenfreundlichen Presse zu sesen weren, erreichten die Juden salt in allen Fällen für Biel. Das Bolt, das die abgrundtiese Gemeinheit der Juden nicht kannte und nicht wuste, daß die Synagogen leine Lirchen, sondern Stätten des Berbrechens sind, empfand Mitseld mit den Juden und lehnte die Austlärungsarbeit der Bissenden als "kriturwidrig und unsachlich" ab.

Bu jenen Fallen, die bas teuflische Wirfen des Judentums, seine Berlogenheit und zum besonderen feine geheimnisvolle Busammenarbeit in überzeugender Beise fund tun, gehört der Brand der alten Synagoge in Neustettin.

Am 18. Februar 1881, bormittags 11 Uhr, ftand plöglich die Synagoge in Renftettin in hellen Flammen und brannte innerhalb furzer Zeit bis auf die Grundmauern nieder. Als Urfache diefer Ratastrophe wurde einwandfrei Brandstiftung festgestellt. Die Juden von Neustettin wünschten schon seit langem eine großere und schönere Synagoge an Stelle ihres baufälligen, aber fehr hoch verficherten Tempels. Man brauchte nur den alten Judentempel niederzubrennen und die Schuld an der Brandstiftung den verhaßten Judengegnern zuzuschieben, die damals in der dortigen Gegend zahlreiche Berfammlungen abgehalten hatten. Dann mußte Die Teuerberficherungsgesellschaft unentgeltlich eine neue Shnagoge bauen und darüber hinaus fonnte man ben Judengegnern wieder ein Schnippchen schlagen.

Gegenüber ber Synagoge lag die Bolfsichule bes Ortes. Der Lehrer Hübner war der erste, der von seinem Alassenzimmer aus Flammen und Qualm an der Synagoge bemerkte. Er lief sofort zu dem jüdischen Handelsmann und Synagogenvorstand Hirsch Heidemann, dessen Grundstille unmittelbar an die Synagoge ansgrenzte.

"Hirsch Heibemann, Ihr Tempel brennt!"

rief der Lehrer dem Juden zu.

Der Shnagogenvorstand war keineswegs überrascht und sagte nur: "Das haben die Christen ge'an, das sain de Antisemite gewese!" Erst auf längeres Drängen des Lehrers Hübner hin bequemte sich schließlich Hirch Hebemann, der einen Reserveschlüssel zur Shnagoge besaß, zur Brandstätte zu gehen. Alls sie in die Nähe des "Allerheiligsten" kamen, sahen sie, wie der Tempeldiener Lesheim mit einer Petroleumkanne in der Hand aus der Borhalle stüchtete und schrie:

#### "Es brennt! Es brennt!"

Der Lehrer Hühner sorderte die beiden Juden auf, sosort Wasser zu holen und den Brand zu löschen. Hirsch Heidemann lehnte dies ab mit der Begründung, er sei ja ein alter Mann und das Löschen sei nur Sache der Feuerwehr.

"Dann laufen Sie wenigstens jum Bürgermeister und geben Sie Feneralarm!" schrie ber Lehrer ben Tempeldiener an.

"Coll ich Fener ichreien?" fragte ber Tempeldiener zuerst seinen Glaubens- und Rassegenossen Sirich Heidemann.

Der alte Jude überlegte ein wenig und gab erst zögernd seine Zustimmung. Dann watschelte Lesheim mit der Petroleumkanne von dannen und schrie auf der Straße:

#### "Feier! Feier! Ber Tempel brennt!"

Schon nach wenigen Minuten fam Lesheim mit seinem Sohn wieder zur Brandstätte zurück und begann die "Mettungsarbeiten" damit, daß er und sein Sohn Leo die Fenster der Synagoge einschlugen. Die Folge davon war

natürlich — und so wollte es der Jude auch haben —, daß das Fener eine neue Sauersstoffzusuhr bekam und sich schneilstens ausbreitete. Als die Freiwillige Fenerwehr am Platze erschien, war der Tempel ein Raub der Flammen geworden. Gerettet konnte sast gar nichts werden. Unter dem Schutthausen aber fand man später angekohlte dick Gebetbücher, die mit Petroleum durchtränkt waren.

#### Berurteilt!

Während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt war, kam der Jude Heide mann junior herbeigelausen und schrie, daß auch bei ihm plöglich Feuer ausges broch en sei. Ein Teil der Feuerwehr begab sich nun in das Haus Heidenanns und stellte sest, daß dort der Brand mitten in der Stube, und zwar in einem sestenschlössenen Schrank ausgebrochen war. Es lag auf der Hand, daß die Juden dieses Theater nur in zeniert hat-

Opfer" einer "fanatischen Rachsucht ber Antise= miten" gewesen waren. Diefer berhängnisvollen, bom Juden raffiniert eingefädelten Stimmungsmache fielen damals die unaufgeflärten Massen des deutschen Bolkes zum Opfer. Selbst die damaligen Richter blieben von der Beeinflussung jüdischer "Juristen" und Zeitungs= schreiber nicht frei. Tag für Tag wurde dem deutschen Bolle vorgeredet, daß ein solcher "Frevel", wie er nun den strenggläubigen Ju= den zur Last gelegt wurde, völlig undenkbar und ausgeschlossen sei. Es wurde weiter behauptet, wenige Tage vor dem Tempelbrand in Neustettin sei dort eine antisemitische Bersammlung abgehalten worden, wobei der deutschwölfische Redner Dr. Seurici (ein Kampige ahrte von Theodor Fritsch) die "wildeften Leidenschaften gegen die friedliche judische Bevölkerung" entfact habe.

Auch vor ber Person des Reformators Dr. Martin Luther, der von den Judengegnern so oft als "Kronzeuge und Sachverständiger" her-



Alls fie in der Rahe des Allerheiligsten" famen, fahen fie, wie der Tempeldiener Lesheim mit einer Betroleumfanne in der Sand ans der Borhalle flüchtete . . . . .

ten, um die Fenerwehr von der brennenden Synagoge wegzulotsen, damit der Judentempel auch völlig niederbrennen tonnte.

Auf Grund dieser Borkommnisse wurde die berdächtige Judenschaft wegen Brandstiftung verhaftet. Es handelte sich um den 71jährigen hiese Schemann, seinen Sohn, den Tempelsdiener Leskeim mit Sohn und den Juden Morik Löwenberg. Das Schwurgericht zu Köslin verurteilte den alten Lesheim wegen Brandstiftung zu vier Jahren Zuchthaus, den alten Histung zu vier Jahren Zuchthaus, den alten Hisch Heiden Seidemann wegen Beihilfe zu drei Monaten und seinen Sohn Leo zu sechs Monaten Gefängnis. Morik Löwenberg wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen, während der minderjährige junge Lesheim einer Besserungsanstalt überwiesen werden sollte.

#### Alliuda greift ein

Die jüdischen Brandstifter von Neustettin waren also verhältnismäßig glimpflich weggesommen. Trotzem sette sich die gesamt te Zudenpresse bis zum kleinsten demokratischen Lokalblättchen in langen Artisch für die "armen israelitischen Märtyrer" ein, die lediglich das "beklagenswerte

angezogen murbe, machte man nicht Salt. Der bom Judentum bestellte Berteidiger der judi= ichen Brandfiifter, der Rechtsanwalt Dr. Gello aus Berlin, hob in feinen Ausführungen wiederholt hervor, daß "Quthers gehäffige Meußerungen fiber die Juden viel bofes Blut gemacht hätten". Im Busammenhang damit wurde ein Ausspruch Luthers gebraucht, der sich mit dem Niederbrennen der Synagoge befaßte. Die pommerifche Bevölkerung fei nun leiber einmal "ftod-lutherisch" und nur 90 Familien gable die Judenschaft in Reuftettin. Es fei baher keineswegs "deutsch und ritterlich", wenn fanatische Hetsapostel auf die, ach so harmlose Minderheit "friedlicher und redlicher Juden" losgelassen würden. Niemand anderer Judengegner seien die wahren Brandstifter ge-

Dann wurden von der jüdischen Presse die Hauptbelastungszeugen gründlich unter die Lupe genommen. Dies waren der Pastor Mlamroth, der Lehrer Pieper, der Sprigenmeister Tahlik und der Arbeiter und Kriegsteilnehmer (Inhaber des Eisernen Kreuzes) Buchholz. Nach altbewährtem Rezept verdäctigte nun die jüdische Presse diese Leute in gemeinster Weise und suche, sie als unglaub-



(Beichnungen 23. Sofmann)

"Das wird Ihnen noch übel befommen!"

würdig hinzustellen. Kein Wunder, wenn nun eine Anzahl der Belastungszeugen plötzlich versagte und aus Angst vor dem jüdischen Terror nur unbestimmte und zurückhaltende Anzaben machte. Als man dies erreicht hatte, wurde mit Hochdruck die Revision vor dem Reichsgericht betrieben.

In der Tat hob das Reichsgericht zu Leipzig am 4. Januar 1884 das Strafurteil des Schwurgerichts zu Köslin auf und überwies die Straffache zur nochmaligen Berbhandlung an das Landgericht, diesmal aber nach Konit. (Bor dem Koniter Landgericht wurde bekanntlich 20 Jahre später der Ritualmordprozeh Winter verhandelt, wobei die des erwiesenen Mordes angeklagten Juden freigesprochen wurden.)

#### Simmelfchreiender Rechtebruch

In der neuen Verhandlung vor dem Koniger Landgericht trasen es die jüdischen Brandstifter außerordentlich günstig. Das Gericht seise sich aus drei Richtern ausgemen, von denen nur einer Nichtinde, die beiden anderen aber, Dr. Arndt und Dr. Kahser, getaufte Judenstämmlinge waren. Die Geschworenen waren Ansiedler der damaligen deutschen Dstmark, von denen die meisten mit einsslüßreichen Juden in geschäftlicher Verbindung voer in "Kreide" standen. Als gerichtlicher "Sachverständiger" war der Berliner Regierungsbaurat Benoit, der spätere Schatmeister vos "Vereins zur Albwehr des Antisemitismus", geladen. Die Verteidiger der Angellagten, Dr. Selto, Makower usw. hatten dazu noch ein Riesenausgebot von 141 Zeugen (!) geladen, um die Geschworenen noch völlig verwirrt zu machen.

Die Gerichtsverhandlung bor dem Landge= richt zu Konig begann am 28. Februar 1884, alfo nach über drei Jahren feit dem Reuftet= tiner Synagogenbrand. Die judifchen Unwälte verstanden es, in teuflisch genialer Beife durch alle möglichen Kreude und Querfragen unangenehme Belaftungszeugen unficher gu machen und als "unglaubwürdig" hinzustel-Ien. Die Beweisaufnahme bauerte über acht Tage. Selbstverständlich beteuerten die Juden trop erdrückenden Beweismaterials ihre Unichuld. Die als Beugen vernommenen Raffegenoffen, darunter auch der Rabbiner, ftelle ten, wie es nicht anders zu erwarten war, den Angeflagten unter Gid die besten Zeugniffe aus. Gine Angahl von Zeugen benahm fich ungebührlich vor Gericht. Es wurde festgestellt, daß sie in der Bwischenzeit von "unbefannten Fremden" bearbeitet und in der benachbarten Gastwirtschaft unter Alfoholge-

Der evangelische Pfarrer Mamroth ließ sich von den Machenschaften der Juden nicht irremachen und gab vor Gericht klare Aussiagen, die die Schuld der Juden bestätigten. Er wurde deshalb wiederholt vom Landgerichtspräsidenten barsch ange ahren mit der Bemerkung, er sei nicht als Ankläger oder Sachverständiger geladen, sondern nur als Zeuge. Ein "Entlastungszeuge" der Juden mußte schließlich zugeben, daß seine zuerst gemachte Aussiage uns wahr gewesen sei und daß er diese Aussage nur auf Beranlassung des siddischen Kaufmanns Mosentero gemest ische, der auch für die "Untosten" austonnes. Lie ptarkbetastenden

# Wer den Juden kennt, kennt den Teufel!

Julius Streicher

Aussagen des Lehrers Bieber versuchte ber jubifche Berteidiger Sello badurch zu entfraften, daß er ertlärte, Bieper fei Judengegner und hätte sich im Schulunterricht abfällig über das Alte Testament geäußert. Die daraufhin vernommenen Schulfinder stellten allerdings entichieden in Abrede, daß dies Lehrer Bieper im Unterricht getan habe.

Der Reuftettiner Rabbiner fagte aus, bak bie "Segrede" des Judengegners Dr. Benrici aus Leipzig viel bofes Blut gemacht habe, fodaß seine "Glaubensgenoffen" der Ueberzeugung feien, die Judengegner hatten den Tempel angezündet. Alls der Stellmacher Schmidt Erklärungen abgab, die die Juden ftark belafteten, rief ihm Jud Manaffe gu:

"Sie hatten beffer getan, fich nicht als Benge gu melden. Das wird Ihnen noch übel be-

Der Angeklagte Beidemann fagte bann gu

"Sie werden wir noch aus bem Wege räumen!"

In seiner Anklagerede führte der Staatsanmalt aus, der Hauptbelastungszeuge Lehrer Pieper habe fich zwar den Sag der Judenschaft burch feine icharfe Kritit am Alten Testament zugezogen, im übrigen aber wies er auf bas erdrückende Beweismaterial gegen die jüdischen Brandstifter hin und beantragte die Berurteilung der Juden hirsch Seibemann, Guftav Beidemann, Birich und Leo Lesheim aus Reuftettin.

Die judifchen Berteidiger fpielten fich naturlich in erfter Linie als Anflager gegen bie vernommenen Belastungszeugen und die jubenfeindliche Bewegung auf. Gie erreichten auch thr Biel. Die Angeflagten murden freigesprochen und sofort aus ber Saft entlaffen. Die Juden hatten gefiegt und Die Wiffenden eine Riederlage erlitten. Unf Roften Der Gen= erversicherung, das heißt auf Roften des Bolfsvermögens, entstand nun in Reuftettin eine große Synagoge, wie fie fich die Juden längst gewünscht hatten. Das beste Weschäft aber machten die judischen Brandftifter, denen von feiten ihrer Raffegenoffen im In- und Muslande reiche Mittel als "Entichabigung" gufloffen.

Sugo Mener, Dresben.



Abrahams Samen

Großvater und Entel aus Krafan in Paris

# Was Wirdazu sagen Gedanken Zum Weltgeschehen

#### Salber Rat

Die großen englischen Exportfirmen erhielten den Rat, sich umzustellen.

Man tann ihnen nur nicht raten, worauf fie fich benn nun eigentlich umftellen follen.

#### Die wahren Herrscher

La Guardia verfündet, Neuhorf sei die Hochburg der Demokratie.

Reunork ift fogar die Indenburg der Demofratie.

#### Entglitten

Churchill erflarte, ber Rampf gebe weiter. Bas foll er auch anderes fagen, wo er barüber ja gar nicht mehr zu bestimmen hat.

#### Zatiache

Lord Willindon schwatte in Lima Aber englifche Weltfreiheit.

Bon englischer Weltfreiheit zu fafeln, ift eine englische Weltfrechheit.

#### Unterschied

Ein englischer Gelehrter ftellt fest, bag bie deutsche Literatur nur auf Rampf eingestellt

Dafür ift die englische Literatur angenblid= lich nur auf Rrampf eingestellt.

#### Grund

Die englische Regierung hat die Ablieferung fämtlicher Kahrraber verfügt.

Man kann von den englischen Soldaten nicht verlangen, daß fie alle Rudzüge zu Fuß an-

#### Der Neunorker Seger

La Guardia treibt ein gefährliches Spiel.

Er betätigt fich nicht als Oberbürger=, fon= dern als Oberwürgermeifter.

#### Auch Zarnung

In der "Daily Mail" macht ein Soldat bes englischen Landheeres ben Borschlag, daß sich alle Solbaten die Barte stehen laffen ollten, um Stahl für Rafiermeffer für anbere Zwede ju fparen und ihre Gefundheit gu fordern. Mugerdem fei ber Bart eine natürliche Tarnung.

Richtig, man ficht bas Bahnetlappern nicht

#### Noch richtiger

In Manchester murbe die Baumwollborfe in einer Rirche abgehalten, weil die Borfe bon Mandefter einen ichweren Bombentreffer erhalten hat und nicht mehr benutt werden

Wenn ichon Rirche, hatte man boch gleich in die Synagoge gehen follen.

#### Meister der Lüge

Die englischen Zeitungen berichten von gewaltigen sozialen Fortschritten, die England au einem Reich ber Arbeit machen werben. Der englische Arbeiter werde noch ftaunen.

Run branden fie blog noch zu behaupten, Der Rationalfozialismus fei eine englifche Erfindung.

### Judentum ist Verbrechertum

Im Juli vorigen Jahres hatte ber Jube | Trop ausdrücklichen Berbotes ber Errichtung balter Israel Bloch gemeinsam mit bem Wiener | eines neuen Geschäftes hat ber 47jährige Jube Walter Ferael **Bloch** gemeinsam mit dem Wiener Juden Ignaz **Böschl** einen Einbruch in ein Kürschnergeschäft verübt und dabei Belze im Berte von mehreren taufend Reichsmart geftohlen. Das Straflandgericht Wien I verurteilte Jsrael Bloch und Ignaz Poschl zu je achtzehn Monaten schweren Rerfers.

Bom Sonbergericht in Beimar wurde ber 58jährige Jude Jerael Max Samuel aus Arn-ftadt zu 1 Jahr 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte gehäffige und abfällige Aeußerungen gegen den nationalsozialistischen Staat getan.

Braet Raulbars aus Berlin bortfelbst heimlich Belghandel getrieben. Die hieraus erzielten RM. 3000.— übergab er in bar einem Bekannten gur

Aufbewahrung. Begen Gelbhamfterns verurteilte bas Berliner Sondergericht Maulbars zu einem Jahr brei Monaten Gefängnis unter gleichzeitiger Ginziehung der gehamsterten 3000 RM.

In Wien wurde ber 65jährige Jube Albert Israel Mofer festgenommen und bem Landgericht eingeliefert, weil er mit einer beutschblutigen Frau ein raffenschänderisches Berhaltnis unterhalten hat.

#### Springender Buntt

Ein englisches Blatt erflärt, man werbe im Frühjahr alles auf eine Karte segen.

Wenn man nur erft die Karte hatte.

#### Noch ein Ariegsziel

Der Unterftaatsfefretar für den Arieg, Brigadegeneral Croft, fagte, England fampfe nicht nur für eine Gache, fondern für feinen toftfpieligen Boben.

Bis ben plutofratifden Gerrichaften ber Bo: den unter den Füßen zu heiß werden wird.

#### Ralliucht

In amtlichen Londoner Marinefreisen er-flart man, daß England die besten Sturdbomber ber Welt befäße.

Gemeint find wohl die besten Absturzbomber.

#### Gleichbedeutend

Gin englisches Blatt meint, England muffe nun endlich jum Angriff übergeben.

Das ift fehr leicht gefagt, wo man icon vorher weiß, daß jeder Angriff ein Tehlgriff ift.

#### Die Hilflosen

Gin ameritanifcher Abgeordneter erflarte: "Wenn wir England nicht helfen, werden wir auch untergehen."

Das ift fehr beutlich für England.

# Solche JUICEII sehen ünsere Soldaten im Generalgoüvernement

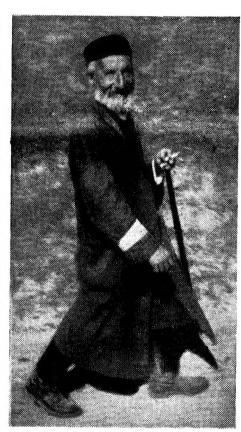

Giner, der fich von der Arbeit brücken fonnte



Samtliche Bilber Sturmer-Archin

Die brei größten Ganner bes Ortes

Die Juden sind schuld am Kriege!



IV.

# Schinderhannes zieht neue Saiten auf

Die lette Fortfehning ichloft:

Wie er seine Tätigseit von nun an auffaßt, spiegelt sich am beutlichsten in einem Ausspruch, ber in jene Zeit nach Simmern fällt und der also lautet: "Wir sind ein Werfzeng in der Hand der Svorsehung. Gott hat uns erweckt und gesandt, um die Geizigen und Reichen sowie die Verräter und Unterdrücker zu züchtigen. Wir sind eine Landplage wie sede andere, die von ihm kommt! Go istis."

Die erfte Gorge bes Rebellen Schinderhannes galt ber Renorganisation feiner Bande. Auf die Erfahrungen des "Schwarzen Beters" mußte er zunächst verzichten, behielt bom alten Stamm aber noch Geibert, Bughetto und ben alten Müllerhannes ober Butla bet feiner Rande. Die Mehrzahl aber murbe neugeworben. Dabei waren ihm militarifch gefchulte Rrafte, also entlassene ober desertierte Golbaten, naturgemäß besonders willfommen. Go gewinnt er ben Sufarenbeserteur Martin Schmitt aus Fünffirchen in Ungarn, ber fein ungarifches Sufarenregiment gu Rirn im Stiche gelassen hatte und Philipp Klein, "Husarenphilipp", ebenfalls einen alten Kaballeristen, ber bis zur letten Stunde bei ihm aushielt. Gur Martin Schmitt muß er menichlich feine besondere Sochachtung empfunden haben, benn ihm überließ er feine frühere Beliebte Elife Werner, als ihm bas Madchen burch seine Charafterlosigkeit über geworben mar. Much fitr Beter Dalheimer empfanb er menichlich feine Sympathie; diefer Dalheimer mar ein graufamer und eistalter Banbit, aber ba fein Bater, ber im Dorfe Gonnichied eine Diebsherberge unterhielt, auch gu ben Betreuen bes Schinderhannes gehörte unb es der Schar an verwegenen Draufgangern noch gebrach, ftellte er ihn ein.

Wichtiger aber wurden für Schinderhannes brei neue Kameraden, die er um jene Zeit gewann: Karl Benzel, der Schuster Johann Lehen de er und Christian Rein hardt, genannt der "Schwarze Jonas", ein Berliner Bänkelsänger. Es verlohnt sich, diese brei Spießgesellen ein wenig näher zu schildern, weil ihre Berschiedenartigkeit ein bezeichnendes Licht auf das Räubertum jener Zeit und auch auf die Art wirft, in der Schinderhannes seine nähere Umgebung auswählte.

#### Musikant und verträumter Rauz

Karl Bengel war ein Musikant und ein berträumter Raug, ber immer Bibel und Befangbuch bei fich führte und feine Belegenheit gu einem Kirchgang versäumte, selbst wenn er dabei sein Leben ristierte. Schinderhannes hat gerade für ihn eine Art Freundschaft empfunben, und Bengels Weichid ift auf eine fonderbare Beife, wie wir feben werben, mit bem Schidfal des Schinderhannes verfnupft. Bon armen Eltern zu Reichenbach im Saardeparte ment 1778 geboren, also ein Jahr älter als Schinderhannes, hatte er früh feine Dienfte als Bauernknecht aufgegeben und war mit feiner Beige als manbernber Musikant burchs Land gezogen, wo er bei Sochzeiten, Rirch= weihen und ähnlichen festlichen Unläffen gum Tang aufspielte. Bei diesem Bagabundenleben fam er bald in ichlechte Gefellichaft und lernte es ichnell, fleine Tafchendiebftahle zu begeben oder im Spiel mit großer Gewandtheit gu betrügen. Die Madden hingen fich gern an ihn, und feine redlichen und unredlichen Geminne vertandelte er mit ihnen. Rach feiner eigenen Musfage war er einer ber erften Bewunberer des Schinderhannes, hutete fich aber, fich in feine Bande einzureihen, weil er ungeachtet feiner tleinen Liebeleien ein Madden hatte, an dem er hing und bas ihn oft mit tränendem Auge bor ber Gesellschaft des Schinderhannes und seiner Kameraden gewarnt habe. Seine Neigung zu kleinen Diebstählen habe sie aber nicht unterbruden tonnen, biefer Sang fei in ihm ftarter gemefen als feine Liebe und habe ihm felber immer viel zu ichaffen gemacht. Sei er doch in seiner Jugend von frommen und rechtschaffenen Lehrern unterrichtet worden, habe auch tagtäglich in ber Bibel gelesen. Schlieglich habe er fich dann damit getröftet, daß Da= vid ja auch ein großer Günder gemefen, am Enbe aber boch noch gu hohen Chren gelangt fei. Erst als ihm ber Bater seiner Geliebten die hand bes Mabchens rundweg abgeschlagen habe, sei er in seiner Berzweiflung zum Schinderhannes gezogen. Beim Ragenloch im Kanton Raunen im Saardepartement habe er ihn inmitten feiner Banbe von etwa swanzig Mann gefunden, Weit wichtiger jedoch war die Anwerbung bes Schusters Johann Lehenbeder aus Lauschied bei Meisenheim, eines kleinen blaßgesichtigen Kerls, ber auf dem rechten Fuße hinkte.

"Er zeichnet sich durch seine Grobheit gegen jedermann aus und ist in seinen Berhören frech und ohne Beispiel", meldet sein amtliches Signalement.

Dieser Legendecker besaß Fantasie, konnte lesen und schreiben und war der einzige in der Bande, der sür den Plan des Schinderhannes, einen re be llisch en Kleinkrieg gesen die Juden und Ausbeuter einerseits und gegen die Franzosen andererseits zu infzenieren, das richtige Berständnis hatte. So wurde er denn der "Leiter" der Schinderhannesbande. Ihm war die Bezeichnung "Schinderhannes" viel zu vulgär, und er empfand daher für seinen Kapitän die romantischere Bezeichnung "I oh an nes durch den Walb". Dah er eine Art persönlicher

Reisende, alle Biehhändler, Trödler ober sonstigen Handelsleute beeilten sich, eine solche Karte zu erwerben. In der ersten Zeit hatte sie folgendes Aussehen:

> ††† Merckt's! Johannes durch den Wald

Später, Ende 1802, haben die Sicherheitsfarten schon eine andere Form, in der sich die gesteigerte Macht und das gehobene Selbstgefühl des Schinderhannes sehr deutlich spiegelt; in jener späteren Zeit lautete der Text nämlich folgendermaßen:

Im dritten Jahr
meiner Regierung im Soonwald
† † Johannes durch den Wald

Au dem verträumten Musikanten und dem romantisch-fantastischen Schuster gesellt sich o's Dritter in der näheren Umgebung des Schuderhannes Christian Reinhardt, der "Schwarze Jonas" — ein Komödiant! Mit diesem dreisten Berliner Bänkelsänger hat Schinderhannes einen der übermütigsten Streiche ausgeführt, die von ihm überliesert sind. Che wir aber dieses lustige Abenteuer, in dem ein französischer Marquis des "Ancien regime" geprellt wurde, erzählen, müssen wir noch über die weitere Organisation der Bande und die ersten großen Unternehmungen des Schindershannes berichten.

Rachbem Schinberhannes in Rirn, in Caarbruden und ichlieglich aus bem Turm gu Gimmern erfolgreich ausgebrochen war, konnte es nicht fehlen, daß bas Bolt ihn mit einem gewiffen Nimbus umgab. Es war taum glaublich, daß diese wiederholten Ausbrüche mit natürlichen Dingen zugeben follten, und die abergläubifche Menschheit jener Beit mar ichnell bamit bei der Sand, bem Schinderhannes ein Bündnis mit dem Teufel anzudichten, ber ihm nicht nur jebe Tur öffnete, fondern ihn auch tugelfest machte. Rein, diefer "Rauberfürst" war nicht zu fangen, und noch im Jahre 1803, als er icon in Maing hinter Schloß und Riegel faß, wollte bas Landvolt diese Nachricht nicht glauben; man zudte nur mit überlegenem Lächeln die Achseln.

Huf alle Fälle bewirkte ber gunehmenbe Ruhm des Räuberanführers, daß ihm auch ohne Werbung unternehmungeluftige Gefellen bon allen Seiten guliefen. Alber Sannes mar auf seiner Sut; mit blogem Raubgefindel war ihm nicht gedient. Daber ift folgende Gefcichte durchaus glaubhaft, die uns aus dieser Zeit überliefert wird. Im Herbst 1799 wurde ihm in das Lager der Bande ein Bursche zugeführt, der sich um Aufnahme in die Schar bewarb. Muf die Frage des Hannes, mas er benn bisher getrieben habe (man denkt unwillfürlich an die berühmte Szene zwischen Karl Moor und Rofinsty in Schillers "Räubern") prable te der Ankömmling großsprecherisch mit allerlei Teufeleien, die er begangen haben wollte. Rachdem er verschiedene Meuchelmorde aufgegahlt hatte, mit benen er auf feinen neuen Saubtmann Eindrud zu machen glaubte, briis stete er sich zuguterlett damit, auch eine Witwe mit fünf Rindern durch einen raffinierten Meineid um ihr gesamtes Bermögen gebracht gu haben. Jest hatte Schinderhannes genug. "So etwas tut ein richtiger Räuber nicht!" bonnerte er ben Burichen an. "Wer falsch schwört, verrät auch uns! Kameraden — hängt den Kerl bort an den Eichbaum!" Und so ge-

Anfang Januar 1800 hatte Schinderhannes seine Bande so ausgewählt, bewaffnet und ausgerüftet, daß er seine "Herrschaft" im Soon-



"Wer falsch schwört, verrät auch und! Rameraben — hängt ben Rerl bort an ben Gichbaum!"

Schinderhannes habe ton herzlich willfommen geheißen und ihn als Befellen aufgenommen. Rach einigen Ginbrüchen ichlug Bengel aber wiederum fein Gemiffen, fodag er bem Schinderhannes aufkündigte. Der ließ ihn zwar ziehen, habe ihm aber seinen letten Benteanteil von sieben Louisdor vorenthalten und seine eigene geringe Barichaft auch noch abgenommen, berichtet Bengel fpater, er fei aber troydem fiber ben Rhein gegangen und habe fich beim Mainzer Landfturm anwerben laffen. Bei den Soldaten habe er es aber nur feche Bochen ausgehalten und fei bann reuig gu Schinderhannes zurückgekehrt, der ihm zwar kein Geld gegeben, ihn aber freundlich aufgenommen und von Ropf bis Gug neueingefleidet habe. Bis gu feiner Berhaftung ift Bengel bann ungertrennlicher Befährte des Räuberhauptmanns, der ihn auch dadurch zu fesseln wußte, daß er ihm die Bugliese-Umi abtrat.

Berehrung für Bannes empfunben haben mag, geht darans hervor, daß er ihm in seiner Freizeit eine schöne lederne Jagdtasche arbeitete, auf die er die Worte "Johannes durch den Bald" einstidte. Lehendeder war es auch, der die gewaltsamen nächtlichen Einbrüche in die Saufer reicher Juden organisierte und der die zahlreichen Droh=, Brand= und Erpressungs= briefe abfagte, burch die Schinderhannes im Soonwalde seinen "Tribut" erhob. Legendelfer erfand ichlieglich auch bas Shitem ber "Si= derheitstarten". Ber eine folche Karte vorweisen konnte, war gegen Ueberfälle ober Ausplünderung durch die Bande des Schinderhannes geschütt. Allerdings war ein solcher Ausweis nicht billig; der Preis richtete sich nach ber Bahlungsfähigfeit bes Empfängers und schwankte zwischen fünf und (für die armeren Leute) einem Kronentaler. Die neue Einrichtung fprach fich bald herum, und jeder

Was nicht Rasse ist auf dieser Welt, ist Spreu! Adolf sittler

walb auch nach außen hin antreten konnte. Es ift bezeichnend für ihn, daß ber erfte "Etrauf" (fo pflegte Chinderhannes auch fpater noch im Berhör seine Unternehmungen felbst zu nennen) kein bloger Ranbzug, sonoern ein Alft der strafenden Gerechtigteit fein follte.

#### Un einen Juden verfuppelt!

Ein junger Bauernburich, Heinrich Philippi mit Namen, liebte die Tochter des reichen Müllers Beter Riegel zu Otsweiler und hatte bei dem Bater um die Sand des Madchens angehalten. Der Allte hatte eingewilligt und feine Bufage mit Sanbichlag befräftigt. Dann aber waren bem Maller Bedenten gefommen; ber fünftige Schwiegersohn, ber ben elterlichen Hof noch nicht übernehmen konnte, weil der Bater noch lebte und ruftig mar, ichien bem Beighalse feine würdige Bartie für fein Tochterchen. Da war Konrad Bar, ber Gohn eines reichen jubifden Getreibehandlers, boch eine beffere Partie, zumal wenn er fich taufen ließ. In aller Gile wurde ber Sandel richtig gemacht und das Mädchen an den Juden berheiratet, der nach der Hochzeit als "Geschäftsführer" in die Mühle zog.

Heinrich Philippi war sich klar barüber, bag er por ben ordentlichen Gerichten gegen ben Müller und beffen neuen Gibam nichts murbe ausrichten fonnen. In feiner Erbitterung ging er zu Schinderhannes und flagte ihm fein Leib. Das war eine willkommene Gelegenheit, ben wortbrüchigen Geizhals eremplarisch zu bestrafen. In dem icon erwähnten Ragenloch fammelte man fich und rudte über ben Beldenrother Hof, wo Heinrich Philippi zu Hause war, in Richtung auf Otsweiser ab. Auf bem Welchenrother Hof wurde Halt gemacht, und hier erfuhr Hannes eine Gelegenheit, noch vor bem Angriff auf die Mühle des Beter Riegel, feine Kriegsfaffe ein wenig aufzufüllen. Beinrich Philippi hatte in Erfahrung gebracht, daß swei reiche Juden, ber Kaufmann Bar Reinach aus Mains und ber Binger Arst Monfes Juda Kannstadt zu Wagen nach Becherbach bei Kirn und von dort nach Kreuznach unterwegs feien. Gie hatten vier bewaffnete Bauern als Leibwache gegen das Räubergefindel gedungen und waren auch unbehelligt bis Cobernheim gelangt. Dort hatte ihnen ihr judifcher Gaftfreund Sfaat Weiler aber geraten, die Banern zu entlaffen und ftatt ihrer zwei Leute vom Marienporter Sofe in Dienft ju nehmen, die gute Begiehungen jum Schinberhannes unterhielten.

Mis bann aber ber Ruticher mit Rudficht auf die aufgeweichte Strafe die beiden Begleiter nötigte abzusteigen, ließen die den Wagen fahren und fehrten nach ihrem Sof gurud.

Anawischen hatte Schinderhannes mit fünf Mann sich zwischen Monzingen und Waldbodelheim auf die Lauer gelegt. Da der Reisemagen ohne Estorte herannahte, hatte man leichtes Spiel. Mit einem Piftolenichug beranlagte Sannes ben Autscher jum Salten, Die beiden Reisenden mußten den Wagen verlas-sen, ihr fämtliches Weld, Uhren, Juwelen, ja fogar Meider und Wäsche hergeben und durften dann, buchstäblich bis aufs hemd ausgeplünbert, in ber unwirtlichen Januarfalte bis Rreugnach weiterfahren.

#### Die Abrechnung

Benige Tage fpater, in ber nacht bom 5. sum 6. Januar 1800, wurde nach Otsweiler aufgebrochen, doch tehrte man zuvor noch in ber Mühle des Müllers Horbach ein, deren geängstigter Besiger die Bande mit Pfanntuchen, Brot, Butter und reichlich Schnaps bewirten mußte. Biele bon ben Raubern maren schon angezecht, als man bann tief in ber Racht in Otsweiler die Mithle des Beter Riegel umfiellte. Behn Mann erbrachen die Titr, padten die Bewohner und verlangten unter Mighand= lungen alles Geld, das im Saufe fei. Dem Schwiegersohn des Müllers, Konrad Bar, gelang es zwar zu entwischen, er wurde aber eingeholt und halb tot geprügelt. Während ber Durchsuchung des Hauses gelang es bem alten Riegel, im Semd, jum Genfter hinaus-Bufpringen und um Silfe gu ichreien. Giner bon den Ränbern, Beter Stibig, der "Juoenpeter" genannt, schof auf den Flüchtling und jagte ihm eine Schrotladung in ben Unter-Teib, fodaß Beter Riegel tot gu Boden fant. | ale fein bornehmer Ruticher ichwingt fich auf

#### Das aber wollte Schinderhannes nicht haben!

Das war aber gerade das, was hannes unter allen Umfländen vermeiden wollte. Er war kein gewöhnlicher Ränber und Mordbrenner, er wollte Bergeltung üben und Werechtigfeit schaffen; finnloses Blutvergießen war ihm bei dieser wie bei allen anderen Welegenheiten verhaßt. Er brach denn auch den gangen lleberfall fofort ab und fdrie unwillig: "Go ift benn alles verdorben und mit Euch Men= schennichts anzufangen!"

Durch den Larm und die Schüffe war inzwischen auch bas Dorf alarmiert worden, und Schinderhannes jog es bor, mit feinen Leuten unverrichteter Sache abzugiehen. Das mag ihm beswegen besonders ärgerlich gewesen fein, weil der erfte große Streich, den er führen wollte, miglungen war. Das bedeutete nicht nur eine Blamage gegenüber der Bevölferung, sondern auch gegenüber dem Räuberhaupt= mann der gefährlichen Birfenfelder Ranberbande, den er mit feinem Unterführer gu Diefem Unternehmen in Otsweiler burch Bengel, fozusagen offiziell, hatte einladen laffen, um ihm zu zeigen, wie sich das Borgehen eines anständigen Rebellenführers von den wüsten Methoden durchichnittlicher Räuberbanden unterichiede.

Berdroffen und enttäuscht, wie hannes nach diefem Sehlschlag sein mußte, jog er es vor, sich für einige Zeit auf die rechte Rheinseite gurudgugiehen. hier verbrachte er einige Donate als Gaft bei berichiedenen Abbederfami= lien, mit denen er teils verschwägert, teils befannt war, und begann unter dem harmlosen Mamen Jatob Dfenloch als friedlicher Rramer einen Saufierhandel mit Edynhbandern, Schnallen, Kattun, Tüchern und allerlei Kleinkram. Er begründete damit jene Doppelegisteng, die es ihm auch später ermöglichte, rechtscheinisch ein bürgerlich harmloses Leben zu führen, wenn ihm auf der linken Rhein= feite der Boden unter den Gugen gu beiß murbe.

Damals, im Januar 1800, tann er freilich nur für wenige Wochen ins bürgerliche Leben untergetaucht fein. Denn ichon im Borfrühling diefes Jahres ftreifte er mit feinem Rameraden Chriftian Reinhardt, dem "Schwargen Jonas", in der Wegend bon Robleng berum, und hier war es, wo die beiden den lustigen Gaunerftreich bollführten, bon dem borhin schon die Rede war.



Das hindert Sannes aber nicht, bas parfamierte Mänuchen ans der Antiche zu zerren

#### Der Reinfall des Herrn Marquis

Auf der Landstraße begegnete ihnen eine höchst elegante Staatsfaroffe mit zwei prachtvollen Braunen. Da weder Gendarme noch Bauern in der Mahe gu feben find, gieht Schinderhannes turgentichloffen fein Biftol und zwingt ben erichrodenen Ruticher jum Spalten. Hus bem Wagenschlag zetert ein altes Männchen im goldbetregten Rod mit gepuberter Bernde auf die beiden Wegelagerer ein, die mittlerweile foviel Frangofifch gelernt haben, um gu berfteben, daß ber höchft ehrenwerte Berr Marquis be la Ferrière in heller Emporung bas Blane vom himmel herunterflucht und sich diefe unverschämte Beläftigung verbittet. Das hindert Sannes und den Schwarzen Jonas aber nicht, das parfilmierte Manuden aus der Rutiche zu zerren; und als Hannes ihm entgegenichleudert, daß er es mit dem Edinber= hannes zu tun habe, wird der herr Marquis weich; benn dieser Name ist auch für ihn bereits ein Begriff geworden. Alls ihm nun befohlen wird, mit Schinderhannes die Aleider gu taufden, und feinen Rutider gu beranlaffen, feine prächtige Livree gegen die Lumpen des Schwarzen Jonas auszuwechseln, wie derspricht er nicht lange. Schinderhannes ift auch großmütig genug, dem Herrn Marquis feine wohlgespidte Borfe zu belaffen, denn in der Rutiche befindet fich eine mit Goldftuden wohlgefüllte Kaffette. Auf eine kleine Formalität aber verzichtet ber herr bes Coonwaldes nicht: mit borgehaltener Biftole preft er bem Marquis bas ichriftliche Chrenwort ab, mahrend eines Monats über ben Zwischenfall gu ichweigen und fich unverzüglich nach Frankfurt gu begeben.

Schinderhannes aber nimmt als Marquis be la Gerrière in ber Karoffe Blat, Reinhardt ben Bod, und beibe fahren bahin, wo für ben herrn Marquis bereits Apartements berettfteben, nämlich nach Ems. Sier wird Schinberhannes mit aller Auszeichnung empfangen und fpielt einige Wochen lang mit Grazie und Gefchid ben Marquis.

Millau lange dürfen fie freilich biefes Albentener nicht ausdehnen, benn wenn ber Berr Marquis erft in Frankfurt angelangt ift, dürfte ungeachtet des Chrenworts ber Sandel boch ruchbar werden. Da fügt es sich glüdlich, daß der "Marquis Schinderhannes" an der Wirts= tafel gu Ems zwei Webeimagenten ber frangöfischen Polizei begegnet, die nach Frankfurt wollen. Es gelingt ihm, biefen beiden Beamten die Mutiche famt den Pferden für 350 Taler zu verfaufen, mit der fie auch nach Frantfurt abfahren.

Wer aber beschreibt die wiltende Entrüftung bes editen Marquis, als er auf bem Martiplay Bu Frankfurt feine eigene Rutiche mit ben beiden verfleideten Gaunern enthectt gur Polizei, holt fich zwei Poliziften und läßt die beiden frangosischen Algenten, die er für Schinderhannes und den Schwarzen Jonas halt, verhaften. Die beiben Beheimpoligiften widerseben fich wittend, und es tommt gu einer Brügelei, in die ichlieflich bas Militar eingreift. Der tommandierende Leutnant ermeift sich als diplomatischer Kopf ersten Ranges: er erklärt alle fünf - den Marquis, die beiden frangösischen Agenten und die beiden deutschen Boligiften - für verdächtig und ichidt fie unter militärifcher Bededung famt ber Staatsfutiche nach Maing. Sier endlich gelingt es bem frangösischen Brafeften, den berworrenen Anoten gu löfen. Schinderhannes fag ingwifchen aber längst wieder im Soonwald und hedte neue Plane aus.



Beter Saginger Ein Rumpan des Schinderhannes

hierbei tam ihm vorerft freilich eine Macht in die Quere, gegen die auch für einen Mäuberhauptmann fein Rraut gewachsen ist: Die Liebe. Bisher hatte feines ber vielen Dadden, mit benen er angebandelt hatte, ernsthaften Eindrud auf ihn gemacht. Glife Werner hatte ihn enttäuscht und war abgeschoben worben, ebenfo die Bugliefe-Almi. Damals aber, bor Oftern 1800, ereilte auch ben Schinderhannes fein Chidfal.

Der alte wandernde Mufifant Blafins aus Weiherbach spielte bei allen Rirchweihen und sonstigen Festlichkeiten in ber Wegend gum Tanze auf und war deswegen besonders beliebt, weil er zwei hübsche Töchter hatte: Die zwanzigjährige Margareta, die hübich zur Laute zu fingen wußte, und eine jungere Todter namens Juliane, meift Julden genannt, die ausgezeichnet Weige spielte. Die Margareta hatte dem Hannes ichon lange gefallen, und, fiegesgewiß, wie er ben Frauen gegenfiber war, ichidte er eines ichonen Tages feinen Rumpan Philipp Klein, ben Sufaren-Philipp, furgerhand in das Saus Des Baters Blafins und lieg Margareta gu einem Stelldichein in den naben Bald, den fog. Dollbuch bestellen, wo fie jemand zu fprechen wünfchte. Mis Bankelfangerin mochte Margareta an folche Aufforderungen gewöhnt sein, sie trug das ber feine Bebenfen, aud diefer Gintadung gu folgen, nahm aber sicherheitshalber ihre da= mals erft fiebzehnjährige Edmefter Julden mit. Db Cdinderhannes nun davon Wind betommen hatte oder nicht, jedenfalls fam auch er nicht allein, fondern brachte feinen Gefellen Beter Dalheimer mit.

Sei es nun, bag er borber bei Sochzeiten ober Tangfestlichkeiten Die jüngere Schwester Julden noch nie fo recht angesehen hatte, fei es, daß fie inzwischen erft voll erblüht war jedenfalls vergaß Hannes bei ihrem Anblick gänzlich, daß er ja Margareta zum Stelldichein gebeten hatte. Er hatte nur Augen für Julden und erlebte an ihr die große "Liebe auf den erften Blid". Julchen ihrerfeits er=



Philipp Klein genaunt ber Onfaren-Philipp

"Die Juden waren schon vor der Zerstörung des Tempels derart verkommen, daß es keinen einzigen Juden mehr gab, der kein Betrüger mehr war."

Talmud, Trakt. Sab. 119b und Trakt. Chagiga 14a, It. Michel, Grag, 8. 4. 19.



(Rupteritich pon R. M. Ernit)

#### Schinderhannes und sein Julchen

ging es nicht anbers, fie hat fehr viel fpater verschämt ausgesagt, daß der "fremde herr Jafob wirklich ein ichoner junger Mann" gewesen sei. Hannes hatte wohlweislich feinen richtigen Namen zunächst verschwiegen und sich einfach als der wohlhabende Krämer Satok vorgestellt. Da glüdlicherweise auch Dalheimer und Margareta aneinander Gefallen fanden, fand jedes Töpfchen fein Dedelchen, und es gelang Schinderhannes wirklich, Julchen bagu Bu überreden, daß fie vom Fled weg mit ihm ging und - wenn auch ohne firchlichen Gegen - fein Weib murbe.

Sie hat das, was die menschliche Seite diefes Berhältnisses angeht, auch nie zu bereuen gehabt. Schinderhannes bing bis zu feinem letten Atemauge mit ftarker und leidenschaftlider Liebe an feinem Julden. Er hat ihr bie Treue gehalten und für sie mit aller Zärtlich= keit gesorgt, soweit immer ihm das möglich war. Er hat sogar ein Lieb auf sie gedichtet, das leider verloren gegangen zu fein scheint, obwohl die Ueberlieferung zu berichten weiß, daß es noch lange Jahre nach feinem Tode als eine Art Bolfsballade auf den Kirchweihen und Märkten bes hunsrud gefungen wurde. Er hat fich auch in Butunft nur febr ungern und stets nur auf kurze Zeit von ihr getrennt. Meistens war sie bei ihm, und zwar in Mannerfleidern, die ihr besonders gut geftanden haben follen. Rur wenn ihre Gicherheit es erforderte, brachte Sannes fie auf bas rechte Rheinufer, und sie sette dort jenen Aurzwarenhandel fort, den er als Krämer Jakob Ofenloch begründet hatte. Ihr erstes Kind, das in ber Gegend von Bruchfal gur Welt tam, mar ein Töchterchen, bas aber nicht lange lebte. Den Gohn konnte fie ihrem Sannes erft ichenfen, als ichon bas Beil ber Guillotine unentrinnbar über feinem Saupte ichmebte.

Borerst indessen gab das neue und tiefe Liebesglud unferem rheinischen Rebellen einen neuen Aufschwung.

#### Auden müffen abliefern

iungen Weibe gegenüber naturgemäß auch nötigten, auf feine Art Geld gu ichaffen, fo bleibt es boch bezeichnend, daß alle Streiche, die in die Zeit der ersten Liebe fallen, mehr den Charafter von übermütigen Gulenspiegeleien als von eigentlichen Raubüberfällen tragen. Diefe Streiche richteten fich fast ausnahmslos gegen Juden oder gegen Frangofen, wie es benn überhaupt bezeichnend ift, daß Schinderhannes fpater nur wegen gwölf Sallen von Stragenraub angeflagt worden ift, von denen fich nicht weniger als neun gegen Juden richteten! Der luftigfte davon nahm folgenden Berlauf:

Das Ufer der Nahe, gegen die der Fels oft in icharfen Riffen weit vorspringt, ift ichwer zu übersehen, und die Wege, die am Ufer ent= lang führen, eignen fich baber besonders aut für rauberischen hinterhalt. Gin solcher Plat befindet sich auch bei dem Schloß Bodelheim an der Rahe, und hier hatte Hannes sich an

Wenn ihn die neuen Berpflichtungen seinem | lieferten alle ihre prallen Borfen ab, ja, Schinderhannes felbst durchsuchte innen noch famtliche Tafchen und gab babei unbefummert seine Flinte dem alten Juden Jakob aus Meisenheim zum Halten, ohne daß der geängstigte Mann auf den Gedanken gekommen ware, die Waffe etwa gegen ihren Eigentümer zu gebrauchen.

> Während biefer Ausplünderung ftellte es sich heraus, daß bei den Juden sich auch fünf arme driftliche Bauern befanden. Gie murben berichont, gaben jum Dant bafur aber bem Räuberhauptmann heimliche Winte, bei wem und an welcher Stelle feiner Rleibung verstedt etwa noch mehr Geld zu finden sei. 2118 alle Handelsleute ihrer Barichaft ledig waren, befahl Schinderhannes ihnen, Schuhe und Stiefel auszuziehen. Auch bas Schuhzeug wurde genau untersucht und dann auf einen Saufen geworfen. Schlieflich forderte Schinberhannes bie Leute auf, ihr Schuhzeug nun wieder anzuziehen. Während die dreißig Su-



(Sämtliche Beidnungen I. Sofmann)

Er gab bem alten Juden bas Bewehr gum Salten

einem Februartag bes Jahres 1800, an bem zu Rreugnach Markt gehalten wurde, mit nur zwei feiner Rameraden auf die Lauer gelegt. Sie brauchten auch nicht lange zu warten, ba nahte fich eine Schar von breifig Sanbels juden, die mit wohlgespickten Borfen vom Markte heimwanderten. An einer Stelle, mo zwischen Fels und Fluß nur ein schmaler Durchgang freiblieb, trat einer der Räuber dem Buge mit gespannter Piftole entgegen und gebot Salt; oben auf dem Telfen erichien ein zweiter, die Buchfe in der Sand. Als die erichrodenen Sandelsteute nun gurudflichen wollten, faben fie fich Schinderhannes perfonlich gegenüber, der ihnen den Rudweg abichnitt. Un Gegenwehr dachte feiner. Gehorfam

ben fich nun um bie fechaig Schuhe und Stiefel balgten, entwich Schinderhannes lachend mit seinen Spieggesellen, ohne dag einer beobach= tet hatte, nach welcher Richtung fie entschwan-

In dem späteren Prozeg machte fich der offentliche Unfläger Reil ben Spag, Schinderhannes zu fragen, welcher Raub ihm wohl am meiften Bergnugen bereitet habe. Darauf, fo berichtet Reil, "erzählte er uns mit außeror-bentlicher Gelbstäufriedenheit und unter einem beständigen Lachen die oben angeführte Beschichte. Wir bemerkten ihm, daß es außerft unvorsichtig gewesen fei, feine geladene Buchfe einem der beraubten Juden in die Sande gu geben; er versicherte uns aber, er habe besmegen nichts zu befürchten gehabt, weil er allein die Handgriffe gewußt, durch welche sie losgedrückt werden fonnte; auch feinen beften Rameraden habe er nie diefes Beheimnis anpertraut.

Uebrigens richtete Schinderhannes sich bei seinen Raubüberfällen immer nach der sogialen Lage des Betroffenen. Arme Leute, Bauern oder Sand werter blieben unbehelligt. In einem Fall hat er jogar einem armen Handelsmann auf deffen flehente liches Bitten sein Bündel wiedergegeben und sich damit begnügt, ihm als "Tribut" lediglich eine Tabatspfeife und ein Badchen Tabat abzunehmen.

#### And nun die Franzosen!

Much die Frangofen hatte er in jener Beit jum beften, wo er nur fonnte. Ginmal war eine Streife frangofifcher Chaffeurs unterwegs, um ben berüchtigten Schinderhannes zu fangen. Auf der Landstraße trifft der Rapitan einen schmuden Jäger mit Flinte und Jagdtafche an, um bei ihm Erfundigungen einzuziehen. Der junge Mann ift gleich bereit die Soldaten ju führen und geleitet fie durch ben Wald nach Raunen, benn bort habe man tags gubor ben Schinderhannes mit zwei feiner Spichgefellen gefehen. In Gafthaus gu Raunen bestellt ber Jägersmann für die Solbaten und fich Gffen und Trinfen. Bahrend ber frohlichen Tafel aber verschwindet der liebenswürdige Führer und mit ihm das ausgezeichnete Pferd des Rapitans, der nun erft vom Wirt erfährt, daß niemand anders als der berüchtigte Schinderhannes ihn und feine Leute "angeführt" habe.

(Fortsetzung folgt.)

Berlag Der Stürmer, Rurnberg. Berantwortlicher Schriftleiter: Erwin Sclinet, Berlageleiter und ver-Antwortlich für Anzeigen: Wilhelm Fischer, Nürnberg. — Druck: Fr. Monninger (S. Liebel) Nürnberg. — Z. Zt. ift Preiskiste Nr. 7 gültig.

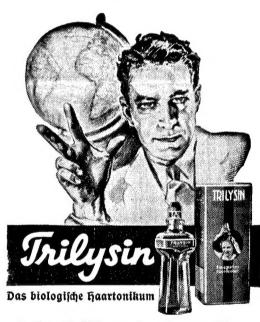

- 1. Jur Kräftigung des Haarwuchses
- 2. Gegen Schuppen und Bagrausfall
- 3. Gegen schädliche haarparafiten

Wie wasche ich mein haar richtig? - Was ist typischer männlicher haarausfall? - Wie bekämpft man die ichabliche Settabionderung des haarbodens? - Ist die Kopfbedeckung verantwortlich für den haarausfall? -Welche Wirkung hat das haarschneiden auf den haarwuchs?

Diese und viele andere wichtige Fragen beantwortet die neue Trilnfin-Brofchure. Sie enthält auf Grund wissenschaftlicher Seststellungen alles, was Sie über das haar, seine Erhaltung und seine Pflege wissen muffen.

Wir senden Ihnen diese Broschure gern koften= los und unverbindlich zu. Füllen Sie diesen Abschnitt gut lesbar aus.

Slafden RM 1.82 und RM 3.04

Werk Kosmetik, Promonta G.m.b.h., hamburg 26 Bitte fenden Sie mir koftenlos Ihre neue Trilnfin-Brojdure.

Name:

Stadt:

Strafe und Mr. !

D. Stü. 15

#### Sehen Sie, das ist ein Geschäft!

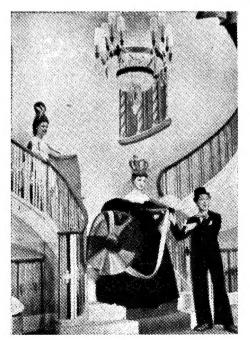

Achtung! Die Sache nimmt ihren Anfang!



Wollen Sie noch mehr feben, meine Berrichaften ?

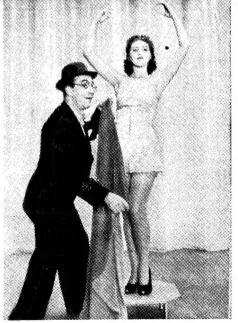

Na, was fagen Gie jest? - -

Berufskleidung kann noch so verschmiert, verölt oder verkrustet sein ımi löst alles und reinigt gründlich. imi macht beim Reinigen der Berufs= kleidung die Verwendung von Waschpulver und Seife überflüssig.

Café Viktoria Unter den Linden 22, Ecke Friedrichstr. Konzert allererster deutscher Kapellen

Café Unter den Linden Bas historische Kaffeehaus seit 1876 Unter den Linden 29, Ecke Friedrichstraße Erstklassige deutsche Unterhaltungsmusik

Delphi Kantstraße 12a, Ecke Fasanenstraße

Nachmittagstee \*\* 25 Uhr - Abends \*\* 1/28 Uhr \*\* 100 Tischteletone Eintritt trei — Täglich spielen allererste Kapellenl



#### Herzleiden?

Bengen Sie bei derzilopfen, derz bend, Attenbeschwerben, derzangst und anderen feichrem Gerztransbei-ten mit Zoledof-kenziaft einer Ver-schillumerung vor! Schon wielen hat Toledol die gewinighte Besserung Siärlung bes derzens gebracht. Barum gulden Sie sich nech damis? Nach 2002 2. 10 in Andre Westland Ban, NM 2.10 in Apoth, Berlangen e fostentose Aufflärungsschrift um Dr. Rentichler & Co., Laupheint 2093





RM -,74, 1.39 in Apoth. u. Drog., ev. Nach-weis durch DARMOL-WERK, Wien 82/X(I

### Kopfschmerzen verschwinden schneller

wenn man nicht nur den Schmerz, sondern auch dessen Urstaden, das öben Meladen, das die Nerwen veruhigt u. gegendie Arampsa-stände in den Hirmarterien angeht, inden es für deren besjere Durchblutung forgt. Sin derartig wirfendes Mittel hift natürlich schmerzen nur besäuber, als wenn die Schmerzen nur besäubt müsden, Machan Schla. in Anathen würden. Pactung 86 Pfg. in Apoth.

#### Gratis

Berlangen Sie unter Begignahme auf diefe Angeige die interessante tostentofe Angelge die interessante tostentofe Angelabon von Dr. Rentishter & Co., Lampheim R 3

#### Melabon

#### Unentbehrlich: 8 Textbände

Fleischkost Rizepte I. Wild, Geflüget Fink, Seffische, Supien, Soßen a. Beitagen, Gemüse, Püze, Rohkost, Mehl-u. Obstspeisen, Die kalte Küche, Backrezzepte, Diätkost, Einkochen, Getränke u. Garnierkunst, H. Das Heim. Behandl, d. Möhel, Betten, Tepptche usw. Pflege d. Kleider u. Wäsche, Hausschnei derei, Tischkultur. Der gate Ton, Körpter-Schönheits- u. Krankenpflege u. v. a. Bärprels RM, 24.—. in Raten RM 25.20. Kleinste Monatsiate RM 2.50, I. Rate bei Lieferg, Erfüll, Ort Leipzig, Lieferung durch Burch handtung 4 zur Heinz Finking. Buchhandrung v**arl Heinz Finking** Leipzig C 17, Reudnitzer Str 1-7 Werber ges

Bevorzugt beim Einkaut unsere Inserenten!

für Tochter, Braut und Hausfrau!

E. Horn. Lei neuzeitliche Haushalt Führer durch die gesamte Käche und Hauswirtschalt. 2 Bde. in abwaschib. Leinen geit getrichtet, parteiantl. emfohlen und in die m. üb. 700 Textabb. u. 81 ganzseit, Tafeln Aus dem Inhalt: 1, Kochkunst u. Ernähband, der erstmalig die Erschließung der ungskunde. Warenkunde der Leiensmittel, Eint. Hausmannskost. Einfache bis temste Etelsechkost. Rezepte I. Wild, Gelliget Fink. 1600 Stieftw. und Nachw., 20 000 Bilder, J. Seefische, Suppen, Soßen u. Beilagen, Gemäse, Pilze, Rohkost, Mehl- u. Die kalle k. Ed. n Kunstarucktaren, 400 Karten. 12 bue-n Kunstahalbi. 180 RM, Bequeme Monats-raten ohne Preisautschlag von 10 RM, an, Lielerung unter Nachnahme gegen 1, Rate, Ertüllungsort Leipzig. Lielerung durch Buch handtung Carl Heinx Finking, Leipzig C 1/7 Reudnitzer Straße 1-7.

#### Nonnenschicksal

Jesuitenspiegel - Klosterleben / Ent-hültungen aus Klosterpapieren. Drei Bücher 4,30 RM Nachnahme franko durch Linke & Co., Halle/8. 250



in 2 bis 3 Monaten bet täglich 1/2 Stunde Übung nach der die Methode. Fervolle gerentiert Wethode. Erfolg garantiert. Korrektur burch staatlich geprüfte Lehrer. Schreiben Sie gleich eine Bost-tarte: Gendet kostenfrei Stenos-Aufklärungsschrift Rr. 240 STENOS Stiegnity 235

Gib Deine Anzeige im Stürmer auf

#### Mönche vor Gericht!

Der grobe Tatsachenbericht über die Roblenzer Unzuchtprozeste nach den Akten. Mit Bildern. "Wider Kreuz und Krummstab", eine Abrechnung. "Jesustenorden", die, Stellvertreter Gottes "Bagiskerschaft", eine Wannung für unter artkewistes Bolk. "Buguisterschaft", eine Wannung für unter artkewistes Bolk. "Buguistion", d. Aleshode priest Machtolinkels. Der Gerenposten. Alle 6 Kamplbücher gegen die 250 RM monatlich werder Dunkelmänner 26 M. Schon für 2516 glücklicher Besicher ber gesucht. Erf.-Ort: Halle, Bestellen Sie noch heut bei Jinke & Co., Buchhandlung, Halle/S., Abt. 250.



Remstal - Sprudel Beinstein wirkt lösend!

Prospekte kostenios von der Mineralbrunnen AG Bad Oberkingen

Meinel & Herold Klingenthal 7 Hefect an Private

Das brauchbare 1. Dienst, Sport u. Reise M. 3.-

Dasgi, Feldstecher nur M. 4.-A. Hößing, Fürth/B., F146/

chronische Ekzeme, Beinleiden?

Günstige Ergebnisse er zielte Lieferenzasalbe 3.— RM., dopp. Packq. 6.— RM. in Apotheken, Broschüre **kostenios.** 

Osterwieck 105 / Harz

Nichtraucher

Hefert

MUSIK ZORN

Nürnberg-A 2

Kinder-

Wollkleid

mit langem Arm in den

RM. 11.65

RM. 12.45

**24 Punkte einsenden** Verlang.Sie Hauptkatalog

rwt

KAUFHAUS

vergiftet d. Körper. Werdet Nichtraucher ohne Gur-

TABAKEX WEISSER TURM

bleu, rost, grün 70, 80, 90



Damen Capes

115-125cm 12.90 Unsere Capes sind

dicht, aus besten Werkstoff (kein

Werkstoff (kein Gunni), Farben je nach Vorrat. Ver-

sand per Nach-nahme, kein Risiko

bei Nichtgefallen Geld zurück. Katalog über Früh-jahrskleidung liegt jeder Sendung bei.

Versand-Modehau

Arendt.

*Jewichts*zunahme

VOLLERES AUSSEHEN

STARKERE ARBEITSLUST

ST. MARTIN DRAGEES Ein Verfuch überzeugt. Viele Dankfchreiben Packg. 2.50 Kur (3 fach) 6.50 Prospekt gratis Fa. W. Neumann, BERLIN N 65, 60 Pharmaz. Präparate Malplaquet Str. 24

garantiert

Geachteten
Jede Kassette erhälti,
gegen monatt. Raten
von 3 RM, bet Bezug
beta » Kassetten Gesamtr monatt 5 RM.
1 Rate bet Lieferung
Erf Ort Dortmund. Kinder Capes O cm lang National-Verlag Westfalia H. A. Rumpf, Dort-mund 5, Schlieβ1.710

Zöberlein

Front

Erst Kassette.

ich hatt einen Kameraden

dun, Das große Ge-richt / v Langsdorff, Il-Boote am Feind

Zweite Kassette Gestritten Gelitten

Ettighonier, Sturm 1918 / Von der Teufels-inse' zum Leben / Laar Der Kamp' un die Dardanellen Thor Goote, Wir fahren den Tod 'v Salomon Die Geächteten



Befehl des Auf Wunsch unersandk





und Probe Anton Schrötter

Mikrophon

m. Leuchtblatt u. Chrom m. Leuchtblatt u. Chrom-armband in sehr schö-ner Ausführung RM. 26.-, 28.-, 30.-. Preisliste keine. Versand per Nachnahme Uhrenhaus

Ringl, Ottenschlag. Niederdonau. Bettfedern la.böhm.Qual. Gratis-Muster Christi Nachf. Cham Bay 41

ruiurasch und preiswert

Ernst Rehm Nürnberg-A Kaiserstrahe 33 Ruf 22638

#### aus dem antennentos !

Rilo grave Mk.3.50 | 1/3 kilo graue Mk.3.50, besserve Mk.3.50, besserve Mk.3.50, weise Mk.6.50, weise Solicistickern Mk.9.—, an igd. Empf. drahtlos Balblaum Mk.13.—, Maparate in Gebrauch. Apparate in Gebrauch. Michael Solicistic Max.

| 9.— unb 12.—.
| Nichtenstendes tauiche um ober Gelb aurück.
| Altbekanntes | Munderlich, Köln 43 zert-, Sala violinen

Gossengrun 20 Dengl Fremuth Magen-, Darm-u Hidst verzagen
Es gibt ein einfaches, reines Naturmittel das schon Viele von ihren Beschwerden befreite und

Mikrophon
nur Mk. 5.80
Prospekt "S" gratis
A. Mann, Berin-Steglitz
Wilseder Str. 11.
Verkauf nur an Personen
über 18 Jahren.

Glick ein einraches, reines Auturmittel das schon Viele von ihren Beschwerden befreite und wieder iebens- u. schaften wieder iebens- u. schaften Str. 11.

Werkauf nur an Personen
über 18 Jahren.

Herren-Armbanduhren Waffen-Versand - Haus Chrom-Edelstaht, m. sehr gut. Schweizer Ankerwerk. Engel-Apotheke Nürnberg W 11 versendet Prosp über das bewährte

Norisdiabet u. verbilligte Reihen-Harnucker-

Wassersuchi Prosp. 4 grafis. **M. Leingstättner.** München 15 Kapuzinerstraße 31.

0.Pflege u.Zuchi
der echten Meistersänger

COTZET in Gummistempel, Emailschilder, phologr. Arbeilen (enlw., kop., vergrößern) Folokopich Versand-Müller, Karlsbac

Haus "Orion"

Eildienst (

#### Zuckerkranke

iaufend Anerkennungen! Auskunft kostenlos und unverbindlich.

Sofort (

Nichtraucher

Mundus, Wien 75

Stottern

erzielten laut ständig bet uns eingehenden Erfolgsberichten schon mit einigen Paketen unseres Dreikönigs-Snezialtees gegen Zuckerkrankheit merkliche Erfolge zum Teil ohne Diät. Auch Sie sollten darum Dreikönigstee versuchen. Packung einscht. Porto RM. 2.55. Die Wirkung des Tees bitten wir von Ihrem Arzt beobachten zu lassen. N. Fischer & Söhne, Nürnberg w 327. Schließfach 381.







### Hilfe bei langjähriger und schmerzhaftem Husten:

"Geit etwe 20 John . Lobe ich jedes Früh und Spötjahr an Bron-dialkutarrt gelitten zir der lesten Tagen von 1937 auf 1938 hatte ich einen ich extlichet. Bronchialkatarrh mit schmerzhastem Hussen. Da kam mir der Gedanke rusch Ibri Dr. Berther Toliteten zu vestragen. Dach Nach ir Teger hatti ch eine so große Creischerung, dos sollten eine Krau sich wunderte, die ja immet dageger war und heute selbst Ihre Tabletter empfiehlt. Nach z Wochen war ich von weinem schwerz-haften Hussen in konnte wieder rusch sich sich sichte ihrüber davon ersahren, so hätzt ich sicher viell Geld gespart." So schrieb uns herr Johannes Heck, Neutrinkolls bronchiste, übernstiet, 11, 11-38. Unstender Russen, hartnäckier Konntrossiel, derriftet Pronkste. Spert Johannes Heck, Hentner Rornweitheim, Arbante. 11, 1.5.30. Znätender Huften, darinddige Brond hits. dronische Verefcheimung. Afthma werden seit Jahren mit Or. Boether: Labletten auch in alten Latien erfolgreich bekämpse. Unschödildbes, kautect, attiges Expesialmittel. Enthält 7 errorbet Wielfosse. Achterick Cheimischend, auswurffördernd, gewebeschligend. Zohlreiche karffliche Anertennungen dankbarer Natienten und aufriedener Arzte! In Alvochelen W. 1.43 n. 350. Interessant Exoschüre mit Dankscheien tossenden. MEDOPHARM, Michael 22/643

wie Mitesser, Pickel, unreine Haut, Muttermale entfernt schnell und sicher Lambella. Wirkt schon beim ersten Versuch und hilf auch in hartnäckigsten Fällen mit sofort sichtbarem Erfolg sonst Geld zurück! Begeisterte Dankschreiben. Großpackung extra stark RM 2.- v. Porto. Zur Nachbehandlung erstklassiges Gesichtswasser per Flasche RM 1.85. Illustrierte Proisliste über kosmetische und hygienische Artikel auf Anforderung kostenlos. E. Lambrecht, Frankfurt a. M., Schließfach 244/Z



Arterienverkaltung und hoher Bintorud mit ihren qualenden Begleite erscheinungen wie Hergunruhe, Schwindelgefühl, Nervosität, Ohrenssaufen, Zirtulationsstörungen werden durch Antisklerosin wirksam bekännest Enthatt a. ein seit vielen Jahren ärzlich verordnetes Blutsfatzgemisch und Kreislaushormone. Geist die Beschwerden von verschiedenen Nichtungen ber an. Machen auch Sie eine Antisklerosin-Kut! Padang 60 Tabtetten & 1.85 in Apotheken. Interessant Orudschrift fossenlos durch Medopharm, München 16 M 43

Schickt den Stürmer an die front! Unsere Soldaten freuen sich darüber! Sendet uns fofort nachstehenden Bestellschein ein:

## Einem unbekannten Soldaten

an der front möchte ich bis auf weiteres den "Stürmer" zukommen laffen.

Den Bezugspreis von RM. -. 90 für den Monat April überweise ich auf Postscheckhonto 105 Nürnberg unter "feldpost" lege ich in Briefmarken bei.

Der Stürmer wird mir die Anschrift des Soldaten

| Name:   |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Beruf:  | ••••••                                  |
| Ort:    | *************************************** |
| Straße: | nr                                      |

# 3114 gingil Folge 15



Amerikas "Englandhilfe"

Kohn Bull erhoffte sich weit mehr, die Krücken nützen ihm nicht sehr.

Wie soll er bei den deutschen Schlägen mit ein paar Krücken sich bewegen?



Am Abgrund
Churchill hat sich mit gift'gen Lügen
Doch allzusehr im Haß verstiegen.
Kein Ausweg zeigt sich aus der Not.
Am Abgrund lauert schon der Tod.



Einst waren wir so schlank und nett,
Die gute Zeit macht uns zu fett.
Man bleibt nicht schlank, beim besten Willen.
Fänd man doch einmal Schlankheitspillen!



Der Hets- und Hafsteufel
Wo seine Saat herangereift,
Er schnellstens außer Landes kneift
Der Teufel weiß, warum er flieht,
Was andere ins Verderben zieht.



Der "reizende" Seekrieg

Der Unlon Jack ist schwer in Nöten

Und der Humor geht dabei flöten.

Die "Germans" funken drein, wie Blücher.

Keln Kasten ist vor Ihnen sicher.



Englische Seestrategen
Verliert man seinen Kopf so leicht,
Wie das sich dort in England zeigt,
Wo sie um Hilfe lamentieren,
Dann muß man auch den Krieg verlieren.